er Bericket

In Derson

Terrainery, 1 enleine Hizelns Allega

THE ALL COME TO LANGE

Mar. Von Care

CAR STATE OF SCHOOL Ben deren Zessal

Sapepress at Section 1

Mercan Verter

Best war to spile

at in Although

Unterscheidengie

Printer and

to Elit deseable par

268 Land 20 day 200

cks Aoresenne im gen Kurstickgalde

ate: Im Levisconia

Section Labor Tally

Meson a least one

er. Wempepers

en, de commissión de la commissión de la

S. Zii en ett ett ing

Se Tellourse et a fe

le Surse Vicientes

en mil en en la lange

SUCK ode: Elember

Reiburg vic Arms

the The County

Man and the

E Arman and

建 和大战机会

POLICE ALLEGE COL

ore such Prince game Ele Trans

mit dem Referben.

केत पर्वत्वयसम्बद्ध

Wer und bede Reg

MANUTABLE SELEC

mulenden Augus 24

who de la Nelly E.

ung: Aug. Rect.or.

And Content of the Art

B. Alegoni Gerzel

f**il**ians, widehiz

nri 151

mie alar erreit

A CHARLES NAMES

em nur ing se Teile

Die Geignei - 2000

and a market of the second

MET SI SIS LETTE

SECTION LA

and a state

Gang Sans

Link Control

inter and Forest

The state of the s

hand on the second

PRO CONTROL STATE OF THE STATE

nem Stanton as and

THE COLUMN THE PARTY OF T

Mass of the second

A Secretary of the secr

Andrew J. Society

Address of the second

Statistics of the state of the

SERVICE OF THE PROPERTY OF T

**建設市江江江河** 

Butter Carter

🕮 Cayon

feintein:

späteren Zerrak

STATE OF STATE OF Kurterichun

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Belgion 38 00 off, Frankreich 7.00 F. Gruechenland 150 Dr. Grybbitthicten 65 g. fiaffen 1500 L. Jagoslawien 650 f. 20 off.) Norwegen 8.50 nkr. Osterreich 14 05. Fortugat 150 F.A., Schwieder 650 Jr. Schwieder 7.00 Jr. Schweiz 2.00 str. Spanien 170 Frs. Kantrische besom 155 Prs. Fortugat 150 Frs.

Hatte in der WELT

Arbeitslosigkeit # FURLY

### WELT-Forum "Arbeitslosigkeit"

Fast die Hälfte aller Arbeitslosen hat in den vergangenen sechs Monaten nicht huff Stellenanzeigen reagiert. Das hat Frau Professor Elisabeth Noelle-Neumann ermittelt. Über die Untersuchung - die WELT berichtete darüber - diskutierten gestern auf dem WELT-Forum "Arbeitslosigkeit – Report aus einer gesellschaftliches Tabuzone" in Bonn Prof. Armin Gutowski, HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung, Hamburg; Bernd Hebbering, Karstadt AG; Hermann Rappe, IG Chemie-Papier-Keramit; Peter Gillies, DIE WELT; Elisabeth Noelle-Neumann, Institut für Demoskopie, Allensbach; Heinrich Franke, Bundssanstalt für Arbeit, und Prof. Eberhard Hamer, Mittelstandsinstitut (v. l. n. r.).

#### k <del>proposition (1990) and the control of the contro</del> POLITIK

Kernkraft: Der DIHT sieht längerfristig keinen Bedarf für neue Kernkraftwerke. In einem Positionspapier heißt es, bis 1990 würden in der Bundesrepublik nur noch wenige Atomkraftwerke ans Netz gehen. Danach mache der Strombedarf keine weiteren Atomkraftwerke notwendig.

Fluchtversuch: An der innerdeutschen Grenze bei Hünfeld (Hessen) ist die Flucht eines "DDR"-Einwohners in den Westen gescheitert. Er hatte den Metallgitterzaun bereits erklommen, als ihn eine Grenzstreife entdeckte. Er warde festgenommen durchsucht und abgeführt.

SDI: Israel und die USA haben nach offiziellen Angaben ein Abkommen über ein gemeinsames Raketen-Forschungsprojekt im Rahmen des amerikanischen SDI-Programais unterzeichnet. Es geht um Forschungen zur Weiterentwicklung des Schutzes vor ballistischen Raketen.

Heß: Die sofortige Freilassung

von Rudolf Heß hat der diesjähri-

ge Friedenspreisträger des Deut-

schen Buchhandels, der polnische

Historiker Wladyslaw Bartos-

zewski, gefordert. Er warf den So-

wjets bei einer Autorenlesung in

München vor, mit der Person Heß

"Heuchelei" zu treiben.

### WIRTSCHAFT

Versicherer: 42 Milliarden Mark und damit sieben Prozent mehr als 1985 werden die deutschen Versicherer in diesem Jahr an Beiträgen zu Lebensversicherungen einnehmen. Diese Schätzung nennt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Die Zahl der neu abgeschlossenen Verträge werde bei über fünf Mio. liegen. (S. 11)

Börse: An den deutschen Aktienmärkten tendierten die Kurse zur Wochenmitte leichter. Öffentliche Anleiben blieben am Rentenmarkt uneinheitlich. WELT-Aktienindex: 271,71 (274,12). BHF-Rentenindex: 106,023 (106,016). BHF-Performance-Index: 106,876

(106,839). Dollarmittelkurs: unverändert 2,0580 Mark. Goldpreis je Feinunze: 405.25 (408.00) Dollar.



"Psycho III": Norman Bates ist. wieder da. Der neue Streifen unterscheidet sich von seinen Vor gängern nur dadurch, daß Anthony Perkins nicht nur die Hauptrolle spielt, hoch thronend in düsterer Festung, sondern auch die Regie führt - zum erstenmal. (S. 21)

Nordisch: Es fing an mit der Schweiz, die Niederlande folgten, und derzeit sind es gemeinsam die Länder des europäischen Nordens, die in Düsseldorf ein breit angelegtes Panorama ihrer Kulturen entfalten "Nordische Wochen" bis Dezember. (S. 21)

### SPORT

Radsport: Der 31jährige französische Radprofi Bernhard Hinault, fünfmaliger Gewinner der Tour de France und Weltmeister von 1980, beendet seine Karriere. Am kommenden Sonntag will er in Quessoy in der Bretagne zu seinem letzten Rennen starten. (S. 9)

Leistung: Die Bundesrepublik Deutschland hat Rang vier im Weltsport an China verloren. Dieses Fazit zog Helmut Meyer, Diriktor im Bundesausschuß Leisungssport, nach den jüngsten iroßveranstaltungen in olympichen Disziplinen. (S. 9)

### AUS ALLER WELT



tucksäcke: Junge Italienerinnen Foto), chic, waren die Vorboten iner neuen Modewelle, die den-Rucksack "zivilisierte", ihn gesell-chaftsfähig machte. (S. 22)

Dialog: Horizonte wurden erweiern, auch Flirts ließen sich trotz strenger Kontrolle nicht unterbinden - Erfahrungen aus dem ersten einwöchigen Schüleraustausch zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion. (S. 22)

Umwelt - Forschung - Technik Leserbriefe und Personalien Fernsehen Wetter: Wolkig und mild ...

Seite 7 Seite 9 Seite 20 Seite 22

# Schwere Wahlniederlage legt Reagan politische Fesseln an

Demokraten haben jetzt die Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses

FRITZ WIRTH. Washington Präsident Reagan erbtt am Dienstag eine der schwersten politischen Niederlagen seiner Amtszeit. Seine Partei verlor bei den 100, Kongreßwahlen die Kontrolle über den Senat.

Das bedeutet, daß Ronald Reagan nach sechs Jahren gegen einen insgesamt oppositionellen Kongreß anregieren muß. Dies wird insbesondere auch Folgen für den außenpolitischen Handlungsspielraum des Präsidenten haben. Das Senatsergebnis fiel mit 55 ge-

gen 45 Stimmen augunsten der Demokraten wesentlich klarer als erwartet aus. Bisher hatten die Republikaner in dieser Kammer eine Mehrheit von 53:47 Stimmen, Nahezu unverändert bleibt das Stärkeverhältnis im Repräsentantenhaus, wo die Demokraten ihre bisherige Mehrheit von 253:182 Stimmen nach letzten Hochrechnungen wahrscheinlich auf 259 zu 176 Stimmen erhöhen werden. Deutliche Gewinne dagegen errangen die Republikaner bei den Gouverneurswahlen, wo sie voraussichtlich den Demokraten acht Gouverneurssitze abnehmen werden.

Ronald Reagan versuchte, die Niederlage mit Gelassenheit hinzunehmen und ließ durch seinen Sprecher Speakes versichern, daß er an seinem politischen Programm keine Abstriche und Konzessionen machen werde. Es könne keine Rede davon sein, daß nun die "Lame Duck-Periode" seiner Amtszeit begonnen habe, die Ende 1988 ausläuft.

Die Entscheidung gegen die Republikaner fiel vor allem in den Südstaaten und im Westen, obwohl Reagan in den letzten Wochen seinen Wahlkampf besonders auf diese Gebiete konzentriert hatte. Das Ergebnis ist vor allem für Reagan persönlich eine schwere Enttäuschung, denn dieser Wahlkampi war das letzte Wahlgefecht, "das letzte Hurra", wie er es

nannte, seiner politischen Karriere. Dramatische Kurswechsel der amerikanischen Politik werden nach dieser Wahl nicht erwartet. Der neue demokratische Senatsführer Robert Byrd versprach enge Kooperation, solange "keine extremen" politischen Initiativen von der Reagen-Administration gestartet würden.

Dennoch wird durch die neuen Kräfteverhältnisse im Kongreß nicht



fe des ermordeten John F. Kennedy, gewonn Mastachusetts

Wieder ein Kennedy: Joseph, Nef-

Erfolge der Republikaner bei den Gouverneurswahlen deutlich gedämpft worden.

Seiten 2 and 5: Weitere Berichte

nur der amerikanische politische Ent-

scheidungsprozeß gedrosselt, es sind

auch einige Kurskorrekturer, im au-

Ben- und innenpolitischen Bereich zu

erwarten. Die große Frage wird bei-

spielsweise sein, ob sich der amerika-

nische Präsident so wirksam wie bis-

her den starken protektionistischen

Tendenzen des Kongresses widerset-

Zugleich dürfte sich der Sanktions-

druck der amerikanischen Politik ge-

genüber Südafrika verstärken und

die Bemühungen um eine Finanzhilfe

für die Widerstandskämpfer in Nica-

ragua auf größere Hürden auflaufen.

Zugleich wird der Einfluß liberaler

Politik im Senat, wie er sich in den

Personen Edward Kennedy und Jo-

Im verteidigungspolitischen Be-

reich gilt der neue einflußreiche Vor-

sitzende des Verteidigungsausschus-

ses im Senat, Sam Nunn, eher als ein

stabilisierendes Element. Nunn wird

innerhalb bestimmter Grenzen das

SDI-Programm des Präsidenten un-

Für die Demokraten bedeutet die

Rückeroberung des Kongresses das

Ende einer langen politischen Durst-

strecke. Es ist ihr bisher größter

Wahlerfolg seit zehn Jahren, als Jim-

my Carter für sie die Präsidentschaft

gewann. Ihre Hoffnungen auf eine

große politische Wende in der ameri-

kanischen Politik sind jedoch durch

die bemerkenswerten landesweiten

seph Biden darstellt, wachsen.

# Läßt die DGB-Spitze Lappas fallen?

Breit in Karlsruhe: Streikkasse darf nicht zum gläsernen Sarg für Streikrecht werden

DW, Karlsruhe DGB-Chef Ernst Breit hat bei der Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht die Richter davor gewarnt, der Forderung des Untersuchungsausschusses Neue Heimat nach Herausgabe der Acten der Gewerkschaftsholding BGAG nachzukommen. Breit: "Mit der Beschlagnahme, mit der Herausgabe der Geschäftsunterlagen der BGAG oder mit einem zu gewährenden Einblick in diese Unterlagen wäre die gewerkschaftliche Handlungsfähigkeit bedroht . . . Darin kann in diesem Land niemand ein Interesse haben." Die BGAG, ihr Vorstandsvorsitzender Lappas, der DGB und die IG Metall. deren Treuhandverwaltung und die Bank für Gemeinwirtschaft (BfG) wollen erreichen, daß Karlsruhe den Untersuchungsausschuß mit einer einstweiligen Anordnung in die Schranken weist.

Inzwischen zeichnet sich ab, daß die Einzelgewerkschaften offenbar

nicht mehr an Alfons Lappas als Vor- auf den Konten unserer Bank aufbesitzendem der Gewerkschaftsholding BGAG festhalten wollen. Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) gestern aus den Führungsetagen mehrerer Gewerkschaften erfuhr, sieht das "Aus" für Lappas bevor: Vorsitzende großer DGB-Gewerkschaften haben seinen Rücktritt verlangt. Mit der Entscheidung solle aber gewartet werden, bis das Karlsruher Verfassungsgericht über die vom Untersuchungsausschuß verfügte Beugehaft und die Herausgabe der BGAG-Geschäftsbücher entschieden habe.

Wie im Laufe der Verhandlung in Karlsruhe deutlich wurde, bangen die Gewerkschaften um das Geheimnis ihrer Streikkassen. Breit: Die Streikkasse darf, sowohl was Inhalt wie Mobilisierbarkeit angeht, nicht zu einem gläsernen Sarg für das Streikrecht werden." Der DGB-Chef wies die "weitverbreitete Meinung, die Beiträge unserer Mitglieder würden wahrt", as "falsch" zurück. Die Kampfign files DGB werde durch einen Versund leistungsstarker Untemehnum ubgesichen.

Für den Untersuchungsausschuß forderte der Bonner Juript Fritz Ossenbühl, in diesem spatiellen Fall müsse der Geheimhal ungsschutz flexibel gehandhabt wefden. Es kõnne nicht, wie die Gewerkschaften dies tun, von vornherein gesagt werden. alle Unterlagen seien schutzwürdig. Dies müsse jeweils konkret entschieden werden. Erlasse das Gericht die beantragte Einstweilige Anordnung, wäre dies "eine wesentliche Beeinträchtigung des Parlamentarischen Untersuchungsrechts", warnte er.

Ausschuß-Vorsitzender Hüsch erklärte, es liege an dem Ausschuß, die entsprechenden Unterlagen vorzusortieren. Es gehe jedenfalls nicht um ein "Ausspionieren der Streikkasse"

sten Schädigungen befinden sich im

Südschwarzwald, im südlichen Be-

reich der bayerischen Alpen, den ost-

bayerischen Grenzgebieten und in

der Rhön. Baden-Württemberg und

Bayern, wo sich die Hälfte des Wald-

bestandes der Bundesrepublik befin-

det, melden insgesamt 60 Prozent die-

Hauptverursacher der Waldschä-

den sind die mit Kohle und Öl betrie-

benen Kraftwerke und der Straßen-

verkehr. Von dem für das nächste

Frühjahr erwarteten Verbot bleihalti-

gen Normalbenzins und der strikten

Anwendung der Großfeuerungsanla-

genverordnung verspricht sich Bonn

eine deutliche Abnahme der Wald-

schäden. Die Arbeitsgemeinschaft

deutscher Waldbesitzerverbände for-

derte dazu auf, beim Kauf neuer Au-

tos nur schadstoffarme Modelle zu

berücksichtigen. Der stellvertretende

SPD-Fraktionsvorsitzende Hauff

nannte die Ergebnisse des Waldscha-

ser Flächen als geschädigt.

### Die Waldschäden nehmen weiter zu

54 Prozent der Baume betroffen / Kiechle: Anlaß zur Sorge / Aber Besserung in Sicht 54 Prozent oder vier Millionen Hektar

DIETHART GOOS Bonn Der deutsche Wald ist durch die anhaltende Luftverschmutzung weiterhin stark gefährdet. Waren bisher besonders Nadelbäume vom Absterben bedroht, sind jetzt zunehmend Laubbäume wie Buchen und Eichen erkrankt. Zu diesem Ergebnis kommt der Waldschadensbericht 1986, den das Bundeskabinett gestern verabschiedete. Landwirtschaftsminister Ignaz Kiechle (CSU) sagte, wegen des insgesamt hohen Schadensniveaus bestehe weiterhin Anlaß zur Sorge. Es könne noch keine Entwarnung für den Waldbestand gegeben werden.

In diesem Jahr haben die durch Umwelteinflüsse geschädigten Waldbestände zwar nur noch um zwei Prozent zugenommen. Das ist der gleiche Zuwachs wie 1985. Vor zwei Jahren noch hatte sich die Situation mit dem damaligen Anstieg geschädigter Waldflächen von 34 auf 50 Prozent des Gesamtbestandes drastisch verschlechtert. Aber insgesamt sind jetzt

Geld für Hermes

nur mit Auflagen

Der Haushaltsausschuß wird heute

der Bonner Beteiligung an der Pro-

jektstudie für "Hermes" grünes Licht

geben. Das Gremium hatte die für

1987 vorgesehenen 23 Millionen Mark

am 22. Oktober qualifiziert gesperrt.

Nach Auskunft des CDU-Haushälters

Austermann ist die Freigabe an Auf-

lagen gebunden. So muß eine ent-

sprechende Beteiligung der deut-

schen Industrie am Hermes-Entwick-

lungs- und -Bauprogramm gesichert

werden. Die Bundesregierung muß

ihr Gesamtkonzept zur Raumfahrt-

forschung einschließlich Kosten-

schätzung rechtzeitig vorlegen.

des deutschen Waldes in ihrer Vegetation geschwächt oder gar geschädigt. Erstmals seit 1982 haben die mittleren bis starken Baumschäden nicht weiter zugenommen, sie betreffen 19 Prozent der Waldfläche. Um vier Prozent verringerten sich die Bestände geschädigter Tannen, erreich-

SEITE 2: Der Weid kränkelt weiter

ten aber immer noch 83 Prozent. Bei Kiefern sind es 54 Prozent. Der Waldschadensbericht spricht

von einer Verlangsamung beziehungsweise Trendumkehr bei den Nadelbaumarten und einer besorgniserregenden Schadensausweitung der Laubbäume. Registriert wurden für dieses Jahr fünf Prozent mehr kranke Eichen und sechs Prozent mehr geschädigte Buchen als im letz-

Die Waldgebiete mit den schwer-

### Führerschein auf Probe bundesweit neue Anschläge

Nach bestandener Prüfung erhalten Fahrschüler seit Montag bundes-

weit nur noch den für zwei Jahre ausgestellten Führerschein auf Probe. Alle Bundesländer wenden das am 1. November in Kraft getretene Gesetz an obwohl Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann die Ausführungsbestimmungen noch nicht unterzeichnet hat. Bangemann ist mit den geplanten Gebührenerhöhungen des TÜV nicht einverstanden und will außerdem die Zulassung privater Sachverständiger zur routinemäßigen Fahrzeugkontrolle errei-

# Bonn fürchtet

densberichts verheerend.

Das Bundeskriminalamt hat die Bevölkerung aufgerufen, auf Auffälligkeiten in der Nachbarschaft zu achten, die auf die Vorbereitung terroristischer Gewalttaten hindeuten könnten. Das BKA erinnerte daran, daß für die Vorbereitung von Anschlägen "pulvrige Sprengstoffbestandteile wie zum Beispie! "Unkraut-Ex" und Metallbehälter" wie Feuerlöscher und Gasflaschen beschafft werden. Bundesinnenminister Zimmermann (CSU) kündigte verstärkte polizeiliche Fahndungsmaßnahmen an; so

sollen insbesondere Kontrollstellen

auf den Straßen eingerichtet werden.

## Risiko Lappas

Das Bild vom Kongreß der IG Metall in Hamburg ist noch gut in Erinnerung: Mit einer geschickt inszenierten Show sollte Alfons Lappas, ehe ihn die Polizei abführte, zum Märtyrer erhoben werden. Von einer "kalten Demütigung der

Gewerkschaftsbewegung\* (Brandt) war die Rede, Gestern kam nun die Nachricht, der DGB werde sich von Lappas trennen, nachdem das Bundesverfassungsgericht in seiner Sache entschieden hat. Das Schmierenstück mit Lappas und anderen Hauptdarstellern geht also zu Ende.

Der Druck kam von unten. von der Gewerkschaftsbasis. die sich mit einem Mann wie Lappas, der für das Debakel um die Neue Heimat steht, weder solidarisieren noch gar identifizieren mochte. Nicht mit einem Mann, der glaubte, er könnte seine Verantwortung ignorieren und hemdsärmelig Justiz und Parlament vor den Kopf stoßen.

Die DGB-Führung hat jetzt, wenn auch sehr spät, erkannt, daß sie nicht nur ein Milliarden-Opfer für die Neue Heimat erbringen muß, sondern auch zu personellen Konsequenten genötigt ist. Und dabei steht Lappes an erster Stelle, zumal da Vorwürfe erhoben wurden. er habe seine Fosition auch zu privaten Vorteilen genutzt. Der DGB-Vorsitzende Ernst Breit hat bereits den Auftrag erteilt.

bestreitet, nachzugehen. Lappas soll also genen. Manch einer in der DGE-Führung wird mit einer solchen Operation the Hoffnung verbinden, daß es damit. Zumindest in personeller Hinsicht, sein Eewenden haben wird.

diesen Vorwürfen, die Lappas

Der Bruch, nach der einen Seite hir, bedacht, könnte allerdings auch zu einem Pisiko werden. Denn wer könnte Lacpas dann noch daran hindern. als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuß diejenigen zu nennen, die in Transaktionen eingeweiht waren, die sie gebilligt haben, die mitverantwort-

### Shultz-Liste: Wie Moskau die Menschenrechte verletzt

Gleiches Gewicht wie Abrüstung / Treffen mit Schewardnadse

DW./RMB. Wien

Die Außenminister der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion, George Shultz und Eduard Schewardnadse, sind gestern in der amerikanischen Botschaft in Wien zusammengetroffen, um nach dem Gipfelgespräch von Reykjavik den Dialog wieder auf-

Vor dem Gespräch hatten beide Minister in Reden vor der Wiener Nachfolge-Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) ihre Standpunkte bekräftigt. Sholtz betonte das Festhalten Washingtons am SDI-Programm. Gleichzeitig wies er auf die Eereitschaft der USA hin, den in Reykjavik eingeleiteten Prozeß "ohne Verzögerungen weiter zu verfolgen". Schewardnadse dagegen unterstrich, daß mit dem amerikanischen SDI-Programm keine Lösung der jetzt anstehenden Probleme möglich sei.

Heute werden beide Außenminister in der sowjetischen Botschaft zu einem zweiten Gespräch zusammen-

Shultz legte den Teilnehmern der Konferenz eine detaillierte Liste von Verstößen gegen die Menschenrechte in den Ostblockländern vor: von der Verbannung Andrej Sacharows bis zur erzwungenen kulturellen Assimilierung der fürkischen Minderheit Bulgariens.

Der amerikanische Außenminister sprach von einer "tragischen Lage der Menschenzechte" im Ostblock und nannte die Namen der wichtigsten in der Sowjetunion inhaftierten Mitglieder der "Gruppe zur Überwschung der Abkommen von Helsinki". Er erwähnte ferner die Verfolgung der ukrainischen, baltischen und jüdischen Minderheiten, die Verhaftung von Unterzeichnern der "Charta 77" und von Mitgliedern der "Jazz-Sektion" in der CSSR.

Es handele sich in allen Fällen um

"direkte, klare, ausdrückliche und unzweiselhafte" Verletzungen der Schlufakte von Helsinki und der Erkläning der Menschenrechte. Diese beiden Dokumente seien "ebenso feierlich, ebenso zwingend, ebenso gut unterzeichnet, ebenso ausdrücklich wie jedwedes nur irgend denkbares Rüstungskontrollabkommen es sem könnte".

Ferner warf Shultz der Sowietunion vor, weder die Pressezensur aufgehoben noch die Tätigkeit von Sibsendern eingestellt zu haben.

Schewardnadse somerseite o-schuldigte die USA. Menschenrechte muserletzen. Er schlug da- M vor, ein Sondertreffen der HSZE über menschliche Kontalite, Bildung und Kultur sowie über Informationsaustausch nach Moskau einzuberufen. Der gesamte KSZE-Proceß könne zu einem Muster für ein umrassendes europäisches Sicherheitssystem werden, meinte Schewardnadse. Er appellierte an die Europäer, Reykjavik als eine Chance zu begreifen und au: eine nukleare Abrüstung zu bringen sowie Verhandlunger, über eine konventionelle Abrüstung zu beginnen.

Die Sowjetunion sei zu Hontakten beider Bündnisse über eine konventionelle Abrüstung in ganz Europa bereit, bevor noch die Wiener Konferenz ein förmliches Mandat zu Verhandlungen aller 35 HSZE-Staaten in Stockholm beschließt.

Das Treffen zwischen Schewardnadse und Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher vom Dienstag ist in den sowjetischen Medien nur mit einer Fünf-Zeilen-Meldung vermerkt worden. Über die Verhartung in den deutsch-sowjetischen Beriehungen ist bisher überhaupt nicht berichtet worden. Selbst die Ausladung von Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber wird bis heute verschwiegen.

Seitan 2,3 and 5: Weitere Berichte

### Südkoreas Oppositionsführer verzichtet auf Kandidatur

Kim Dae Jung folgt einem Appell der katholischen Kirche

DW. Seoul Landes aufgefordert, ihre persönli-Der sückereanische Oppositionsführer Kim Dae Jung will nicht für das Amt des Staatschefs kandidieren, falls die Regierung einer direkten Präsidentenwahl zustimmen sollte. Wie der 60jährige Politiker gestern auf einer Pressekonferenz in Seoul sagte, gilt dies auch für den Fall. daß er begnadigt und rehabilitiert werde. Kims 20jährige Haftstrafe ist lediglich ausgesetzt. Er darf sich nicht politisch betätigen.

Kim erklärte, er sei bereit, sich "zu opfern, um Präsident Chun Doo Hwan zu helfen, sich in Richtung Demokratie zu bewegen. Er drückte seine Sorge vor erneuten Vorkommnisser, wie der Massenverhaftung von mehr als 1500 Studenten nach der Besetzung einer Seouler Universität Ende vergangener Woche aus.

Der Kandidaturverzicht des Katholiken Kim erfolgte offensichtlich auch auf Dringen der Kirche. Nur wenige Tage vorher hatte Kardinal Stephen Kim, einer der führenden Männer der katholischen Kirche Südkoreas, die Spitzenpolitiker des

chen Ambitionen beiseitertdegen, um die derzeitige politische Krise zu lösen. Staatschei Chun Doo Hwan nat sich verpflichtet, zum Ende seines Mandats Anlang 1983 abzutreten und den Übergang zu einer friedlichen Machtübergabe zu erleichtern. Die regierende Demokratische Ge-

rechtigkeitspartei (DJP) und die größte Oppositionspartei New Morea Democratic Party (NKDP) sing sich bisher in der Frage einer neuen Verfassung, die dem Land eine demokretischere Zukunft sichern soll, nicht nähergekommen. Die DJP tratt weiterhin für ein parlamentarisches System ein. Seit Ende September ooykoniert NKDP ein im Parisment eingerichtetes Verfassungssonderko mitee. Sie fordert einen Volksen: scheid in der Frage der künftigen Re gierungsform sowie ein Treffen zw schen Präsident Chun Doo Hwan unmindestens einem der bei den Oppostionsführer, nämlich Kim. Das Junoder dem derzeit in der Bundesrep: blik Deutschland weilenden Kir !

### Der Wald kränkelt weiter

Von Dankwart Guratzsch

er Waldschadensbericht der Bundesregierung hat die Be-für ihtungen bestätigt. Trotz drei klimatisch geradezu idealen Jahren in unmittelbarer Folge ist der Anteil geschädigter Bäume weiter angestiegen. Vierundfünfzig Prozent des Waldes sind krank, zwei Prozent mehr als im Vorjahr, in den besonders erosionsgefährdeten Hochlagen Süddeutschlands sind es schon fast twei Drittei. Und vor aliem: Überproportional stieg der Anteil schwergeschädigter Bäume.

Erfreuliche Aspekte des jüngsten Berichtes, so bescheiden gie klingen, sollen nicht übersehen werden. Die Zunahme verlangsamte sich, der Zustand der Nadelbäume hat sich örtlich sogar leicht gebessert. Hier besteht neuer wissenschaftlicher Erklärungsbedarf. Noch vor zwei Jahren wurde eine Erhbiung geschädigter Bäume von der Fachwissenschaft für unmöglich gehalten.

Dennoch hat der Landwirtschaftsminister Recht: Für eine Entwarnung gibt es keinen Grund. Die technischen und gesetzlichen Instrumente zur Luftreinigung müssen weiter ver-

Wie ein Anachronismus muß da die Selbstgerichtigkeit erscheinen, mit der in diesen Tagen eine erneute Verlängerung der Fristen für die Entstickung der größten Stickoxidschleuder der Welt in Tobenbüren verteidigt wird. Da die zuständige Landesregierung des Ministerpräsidenten und Kanzlerkandidaten Johannes Rau mit der gesamten SPD den Ausstieg aus der Hernenergie und den Umstieg auf Kohle als Energieträger propagiert, wird an diesem Beispiel die ganze Doppelzüngig-keit dieser politischen Strategie klar: Die Belastung durch Hunderttausende Tonnen Stick- und Schwefeloxide aus den Schloten zusätzlicher Kohlekraftwerke würde für den Wald nach aller wissenschaftlichen Erkenntnis den Todesstoß bringen.

Verantwortungsbewußte Umweltpolitik muß auf eine konzertierte Aktion zur Entlastung der Natur drängen. Einseitige Schritte verstoßen gegen jede ökologische Moral.

### Deutliches von Vranitzky

Von Carl Gustaf Ströhm

M/ enn die Groß- und Supermächte reden – so wie jetzt in Wien auf dem KSZE-Nachfolgetreffen – wird die Stimme der kleinen Staaten meist übertönt. Daß aber auch ein neutrales Land außerhalb der Militärbündnisse zu den Grundfragen unserer Zeit und unseres Kontinents etwas zu sagen hat, beweist die Eröffnungsrede, die der österreichische Bundeskanzier Franz Vranitzky vor dem Wiener KSZE-Treffen hielt.

Der österreichische Regierungschef erlag nicht der Versuchung, es sich leicht zu machen und mit den üblichen diplomatischen Floskeln, ebenso wohltönend wie nichtssagend, aufzuwarten. Er nannte als Gastgeber die Dinge beim Namen - und zwar so deutlich, daß sich das Gesicht des Sowjet-Außenministers Schewardnadse erkennbar umwölkte.

Vranitzky sagte wörtlich, "daß ohne Verwirklichung der Menschenrechte und des ungehinderten Kontakts einzelner Menschen auch über die Grenzen unterschiedlicher Systeme hinweg ein dauerhafter Friede nicht mehr denkbar ist". Und in seiner Rede fand sich ein Satz, für den ihm besonders die geteilten Deutschen dankbar sein müssen: "Erst wenn unsere Grenzen von den Bürgern nicht mehr als unüberwindbare Mauern empfunden werden, haben wir die Helsinki-Schlußakte erfüllt." Jede europäische Grenze. "an der Menschen psychisch oder physisch scheitern" ist, wie Vranitzky es nannte ein unerträglicher historischer Anachronismus".In Österreich, das in einer Länge von einigen hundert Kilometern von solchen anachronistischen Grenzen umgeben ist, weiß jeder, wen und was Vranitzky hier meinte.

Noch ein zweiter Gedanke aus der Ansprache des österreichischen Kanzlers verdient Beachtung: Vranitzky sprach davon. daß die KSZE-Schlußakte nicht nur die Beziehungen von Staaten untereinander, sondern auch die Beziehung zwischen jedem einzelnen Staat und seinen jeweiligen Bürgern regele. Schließlich warnte der Österreicher auch davor, einen Dialog um des bloßen Dialogs willen, also als Selbstzweck, zu führen. Daß sich ein Neutraler in dieser Deutlichkeit für die Grundprinzipien von Demokratie und Freiheit einsetzt, zeugt von politischer Klugheit - und von Mut.

### Wie man sparen könnte

Von Paul F. Reitze

ie Spitze des "Abiturientenberges" ist – früher als erwartet – bereits 1983 erreicht worden. Die Folgen: Die Studienanfängerzahlen sind in diesem Semester nur an einigen wenigen Hochschulen (wie Bochum) gestiegen. Selbst an der Universität München, der größten im Lande, stagnieren sie. Meist sind sie jedoch schon deutlich rückläufig.

Eine Einladung an die Adresse der Finanzminister, nun zu einem Streichkonzert aufzuspielen? Die Kultusminister machen unisono eine Gegenrechnung auf. Darin sind sie sich mit der Westdeutschen Rektorenkonferenz einig, bescheinigen ihr, daß sie hier nicht über der Interessenvertretung das Interesse der Allgemeinheit an einem sparsamen Umgang mit Steuergel-

1977 haben die Regierungschefs von Bund und Ländern die Hochschulen dazu verpflichtet, eine "Überlast" in der Ausbildung zu erbringen, möglichst kostenneutral, also auch um den Preis von Leistungsminderungen in der Forschung. Politik und Wissenschaft einigten sich darauf, rund 850 000 Studienplätze zu schaffen. Dieses Ziel ist fast erreicht. Die Plätze teilen sich indes mittlerweile 1.3 Millionen Studenten.

Die Westdeutsche Rektorenkonferenz, die 190 Hochschulen vertritt, wendet sich nicht dagegen, daß die "Überlast" solche Ausmaße angenommen hat. Sie verwahrt sich aber dagegen, daß jetzt die "Überlast" zum Normalfall umgedeutet wird – mit der Konsequenz, daß mit sinkenden Studienanfänger-Zahlen die Etats immer weiter reduziert werden könnten.

Man sollte anders handeln und anders argumentieren: Werdafür sorgt, daß der erste berufsqualifizierende Abschluß nach vier und nicht nach sechs oder gar sieben Jahren erreicht wird, erhält einen Anreiz in Form von zusätzlichem Personal, das Freistellungen für Forschungsvorhaben gestattet, ohne daß die Lehre zusammenbricht. Nebeneffekt: Dann hätten die besten Nachwuchskräfte endlich eine Chance, an der Hochschule eine Aufgabe zu finden. Gespart würde trotzem, nur einige Jahre später - durch Nichtbesetzung von Stellen, deren Inhaber in Pension gehen.



Verdrängungswettbewerb

KLAUS BÕHLE

# Kein Wendepunkt

Von Fritz Wirth

Ponald Reagan, der Präsident der triumphalsten Wahlerfolge dieses Jahrhunderts, der Mann der großen Siege und des permanenten unwiderstehlichen Optimismus -dieser Mann auf der Straße der Verlierer: Es war ein neues Erlebnis für Reagan selbst, für eine Nation, die diesen Mann auch heute, nach der Wahl, immer noch mehr verehrt und schätzt als jeden Präsidenten der letzten Jahrzehnte, und für die beglückten Demokraten, die nach den Wahlkatastrophen der letzten Jahre, die sie durch Ronald Reagan erlitten hatten, erlöst und befreit wieder mit der Zukunft zu kalkulieren beginnen.

Ein Wendepunkt also? Dämmerzeit für die sogenannte "Reagan-Revolution" und die Ara des Optimismus und des Patriotismus, die sie kennzeichneten? Man wird sich hüten müssen, dieses Wahlergebnis mit zu dramatischen Akzenten zu versehen.

Diese 100. Kongreßwahl hatte eigene Gesetze und verlief nach anderen politischen Mechanismen und Motiven. So wurde schnell und eindeutig klar: Die Amerikaner entschieden an diesem 4. November an der Wahlurne nicht so sehr nach Parteien und Ideologien, sie entschieden sich für Personen. Zu diesen Personen gehörte nicht der Präsident. Er stand auf keinem Stimmzettel

Und das ist die erste Lehre der Republikaner aus dieser Wahl: Die politische Anziehungskraft dieses Mannes ist keine übertragbare Grö-Be. Reagans Hauptformel dieses Wahlkampfs: Wer mich wählen will, wählt Linda Chavez, Ed Zschau oder wie die Kandidaten gerade hießen, für die er warb, wurde ihm vom Wähler nicht abgekauft. Dies waren keine Reagan-Stellvertreterwahlen. Die politischen Rockschöße dieses Mannes reichen nicht, um Dutzende sich daran klammernder Kandidaten in einen Sieg hineinzuschleppen.

Das ist im übrigen keine neue Erkenntnis. Sie wurde bereits vor zwei Jahren deutlich, als Ronald Reagen einen der größten Wahltriumphe dieses Jahrhunderts errang und doch nicht verhindern konnte, daß die Demokraten im Senat einige Sitze dazu gewannen. Den Republikanern jedoch muß die Tatsache, in welchem Maße die Reagan-Ära von diesem Mann selbst geprägt ist, zu denken geben. Wenn

Ronald Reagan in zwei Jahren von der politischen Szene abtritt, nimmt er schwer ersetzbare Vorgaben an Goodwill mit, die nur auf seine Person konzentriert sind.

Reagans Popularität dürfte durch diese Niederlage keinen Schaden genommen haben, wohl aber seine politische Manövrierfähigkeit und sein Durchsetzungsvermögen. Sein politisches Ge-schäft wird mühsamer, das Tempo seiner angestrebten Reformen schleppender werden. Er muß gegen einen feindseligen Kongreß ankämpfen, der ihm Bremsklötze in den Weg stellen wird. Die Bremsspuren werden auch in der Außenpolitik sichtbar werden. Der Druck zu protektionistischen Maßnahmen aus dem Kongreß wird sich verstärken. Die Weltraumverteidigung SDI wird auf noch höhe-re Finanzhürden stoßen als bisher, das Verteidigungskonzept Reagans und Weinbergers wird weiter eingedampft werden.

Dennoch: Es wäre falsch, den 4. November bereits zum Datum einer Revision der amerikanischen Politik zu machen. Es wird Kurskorrekturen, doch keine Änderung der Zielrichtung geben. Zu mehr reichen weder das Mandat dieser Wahl noch das politische Temperament und das Programm der Sieger. Der amerikanische Senat ist mit dem Mehrheitswechsel nicht in die Hände von politischen Kraftprotzen gefallen, die mit aufge-



Wie man Wahlkampf macht: der demokratische Gouverneurs-Kandidat Goldschmidt in Oregon vor

krempelten Ärmeln die Reaganabzuwracken beginnen Ara werden.

Eine Reihe der Neuzugänge sind Demokraten, deren Konservativismus kaum hinter dem des abgetre-tanen Republikaners Charles Mathias zurücksteht. Und der demokratische Senator Sam Nunn, der als Nachfolger Barry Goldwaters im Verteidigungsausschuß zu einer neuen Schlüsselfigur der amerikanischen Verteidigungspolitik wird, ist ein klar denkender, besonnener Kopf mit hohem Sachverstand, der in vielen Dingen mit der Reagan-Administration konform geht.

Insgesamt war es eine Wahl mit nicht ganz schlüssigen Signalen. Während beispielsweise die Demokraten im Kampf um den Senat bemerkenswerte Erfolge in den Südstaaten errangen, erlitten sie in den gleichen Staaten schwere Rückschläge bei den Gouverneurswahlen. Ebenso blieben ihre Gewinne in den Wahlen für das Repräsentantenhaus deutlich hinter den Erwartungen zurück. Es ist jedoch eine unverrückbare Faustregel der amerikanischen Politik, daß das große Roll-back der Wähler zuwenn, dann im Süden beginnen muß. Es gab dazu bei dieser Wahl erste Anzeichen, doch noch lange nicht den großen Treck zurück ins eigene Lager.

Dennoch aber reichen die Signale dieser Wahl, um in der amerikanischen Politik einen Trend zurück zur politischen Mitte zu registrieren. Für ideologiebezogene politische Initiativen wird in den nächsten zwei Jahren der Reagan-Amtszeit weniger Zeit und Raum vorhanden sein, wie sich ohnehin das oft atemberaubende Tempo der stürmischen ersten sechs Reagan-Jahre drosseln wird.

Psychologisch jedoch hat sich für die Demokraten an diesem 4. November ein kleines Wunder ereignet. Sie haben Selbstbewußtsein und ihren abhanden gekommenen Glauben an die Möglichkeit von politischen Siegen wiedergewonnen. Das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, daß ihnen zum großen Sieg immer noch das allerwichtigste fehlt: ein kohärentes politisches Programm. Sie mögen sich in ihrem Triumph wie Kaiser fühlen, doch sie sind immer noch Kaiser ohne Kleider.

### IM GESPRÄCH Bernd Lihning

# Finanzen, Fontane Fortune

Von Hans-Rüdiger Karutz

Dolitik läßt sich nur mit Geld ge-T stalten - alles andere ist Lyrik!" Sätze wie diese gehen dem liberalen \_Wunderkind" der Berliner Politik so flüssig von den Lippen wie der jüngste Stand im Einkommensteuerrecht: Bernd Löhning, 42jähriger Top-Jurist, Doktor der Rechte summa cum laude, übernahm jetzt im Hause von Finanzsenator Günter Rexrodt (FDP) die Bürde des Staatssekretärs. Vorgänger Günter Schackow (CDU) sitzt unter dem Verdacht der Bestechlichkeit im Untersuchungsgefängnis. Mit einem 23-Milliarden-Haushalt ("Etat das ist Leben in Zahlen") im Blick, hat Löhning die Order, Berlins Erscheinungsbild in den Banker- und Industriekapitäns-Kreisen Deutschlands weiter zu pflegen. Seine Arbeit braucht Standfestig-

keit, denn der liberale Politiker werkelt wie die Großen der Klassik am Stehpult. Scharf beäugt durch ein Porträt des Alten Fritz, der mit blauen Hohenzollernaugen von der städtischen Bürowand blickt. Soweit Blauäugigkeit heute als nachteilig gilt: der gebürtige Mitteldeutsche – aus Halle an der Saale – war es nie. Als Schüler schon Primus, ging er ein Jahr in die USA ("Wie Amerika, verkauft sich Berlin manchmal unter seinem Wert"), baute seinen Doktor über Pädagogik in Schulgesetzen und enterte die Erfolgsleiter vom Finanzamt über die Geschäftsführung der FDP-Fraktion im Berliner Parlament, das Amt des Direktors beim Abgeordnetenhaus bis zur Aufgabe, Berlins Finanzen im Lot zu halten.

Spree-Athens Verwaltung krankt laut Löhning an einem: "Die Besten werden nicht genommen." Während Bayern zum Beispiel allenfalls zwei Prozent seiner Spitzenbeamten per Regelaufstieg nach oben hievt, gelangt in Berlin jeder vierte Staatsdiener durch die schlichte Ochsentour



Man ha es oder hat es nicht: Löhning

der Regilbeförderung in die dünne Luft hölerer Gehaltsgruppen. Sarkastische Beobachtungen erreichen auch die eigenen Reihen: Als seine FDP-Friktion einst mit einer Berlin-Zulage ür Abgeordnete liebzugelte. belehrts er sie, daß Abgeordnete weder als selbständige noch Arbeitnehmer, sindern rein steuerlich wie "Rentzer, Bezieher von Spekulationsgewinnen und leichte Damen zu bet echten seien.

Als sich nach der FDP-Wende und der Duldung des Weizsäcker-Senats durcheine 4:3-Fraktionsmehrheit das Schisma der Berliner Liberalen abzeichrete, trat Löhning für eine klare Spaltung ein. Koalitionen sind Zweckbündnisse", sagt er trocken. Sein Glaubenssatz heißt Berlin: "Wir alle miteinander müssen die Leistungskraft dieser Stadt noch stärker mobilisieren. Theodor Fontane, seine Lieblingsfeder, formulierte es so: "Nur als Furioso nichts erstreben und fechten, bis der Säbel bricht / es muß sich dir von selber geben - man hat es oder hat es nicht."

### DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### LE FIGARO Das Pariser Blatt meint zu Kohls Goeb-beis-Gorbatschow-Vorrielek:

Der Bundeskanzler hat ausgedrückt, was viele seiner Landsleute denken. Alles in allem scheinen Kohls Äußerungen über Gorbatschow in den Rahmen zu passen. Es vergeht keine Woche, in der Radio Moskau oder die verschiedensten sowjetischen Sprecher die Deutschen nicht an ihre Nazi-Vergangenheit er-

### Frantfurter Allgemeine

Die SPD ... dürfte kaum daran gedacht haben, den privaten Rundfunk, für sie ein Ärgernis, wieder aus der Welt schaffen zu können. Aber eine auch auf die anderen Länder wirkende Verzögerung, vielleicht eine für wirtschaftliche Unternehmen gefährliche Zwangspause - diesem Gedanken dürfte sie sich hingegeben haben. Daraus ist nichts geworden.

### Saarbriicker Zeitung

Alles in allem können mit dem Urteil, abgesehen von Niedersachsen, eigentlich alle Betroffenen zufrieden sein. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten, weil Karlsruhe ihren Bestand als gesetzlichen Auftrag garantiert haben will. Die Privaten, weil Existenz und Finanzierung nunmehr auch verfassungsrechtlich abgesichert sint. Und schließlich auch die Ministerprasidenten, denen die Entscheidung den Abschluß eines neuen Medienstaatsvertrages der Länder nicht nur nicht verbaut, sondern im Gegenteil ausdrücklich nahelegt. Allenfalls die

hessische SPD wird, zusammen mit dem politischen Gegner in Niedersachsen, medienpolitisches Bauchgrimmen empfinden. Denn Karlsruhe hat Holger Börner nun auch die letzten Argumente aus der Hand geschlagen, in Hessen keinen Privatfunk zu-

### Frankfyrier Rundschon

Sie sieht den Monopur-anspruch beendet:

Das niedersächsische Privatfunkgesetz...hat den Ersten Senat herausgefordert, das "duale Rundfunk system" festzuschreiben. Das Schlagwort vom öffentlich-rechtlichen Monopol hat damit ausgedient. Jener Entwicklung, die vor allem die Unionspartelen in Gang gesetzt haben, wurde so Rechnung getragen. Der Status quo also festgeschrieben? Dies trifft jedenfalls für die Vorgaben zu, die das Gericht für den öffentlichrechtlichen Rundfunk gegeben hat. Hier verlangt der Erste Senat - ohne es ausdrücklich zu erwähnen - eine Bestands- und Entwicklungsgarantie.

### Fuldaer Zeitung

Der Spruch ist zwar eine Art von Bestandsgarantie für die beiden bestehenden Systeme, begründet jedoch keineswegs ein absolutes An-recht auf "Alleinherrschaft".

### Nordwest = Zeitung

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat mit seinem Ürteil zum niedersächsischen Landesrundfunkgesetz eine wichtige Bestandsgarantie für den privaten Rundfunk verkündet. (Oldenburg)

# Von einer ewigen Bestandsgarantie ist keine Rede

Was das Bundesverfassungsgericht wirklich sagte / Von Enno v. Loewenstern

D etrübt oder begeistert, aber ein-hellig folgern die Kommentatoren aus dem vierten Rundfunk-Urteil des Bundesverfassungsgerichts (zum niedersächsischen Mediengesetz): das freie Fernsehen hat seine Bestätigung bekommen, das Rad der Geschichte läßt sich von der SPD nicht mehr zurückdrehen. Aber, so verkünden einige hoffnungsvoll: dafür habe der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch seine ewige "Bestands- und Entwick-lungsgarantie" bekommen, die nächste Gebührenerhöhung und

alle folgenden seien gesichert. Das geht völlig fehl. Das Urteil zeigt vielmehr das Ende des öffentlich-rechtlichen Systems an. Es sagt eben nicht, daß der Staatsfunk ernalten werden müsse. Vielmehr spricht der erste Leitsatz vom dualen System (öffentlich-rechtlich neben Privatfunk), das sich "ge-

genwärtig ... berausbildet". "Gegenwärtig" und "herausbildet" sind zwei Schlüsselworte des Urteils; das dritte ist "insoweit". Das Urteil geht davon aus, daß es

daß es jetzt zweierlei Funk gibt. Was morgen sein wird, läßt es ausdrücklich offen. In der "gegenwärtigen" Situation sei die "unerläßliche 'Grundversorgung'" Sache der öffentlich-rechtlichen Anstalten, die "nahezu die gesamte Bevölkerung erreichen". Die "damit" gestellte Aufgabe "umfaßt die essentiellen Funktionen des Rundfunks für die demokratische Ordnung ebenso wie für das kulturelle Leben in der Bundesrepublik. Darin finden der öffentlich-rechtliche Rundfunk und seine besondere Eigenart ihre Rechtfertigung." Die Aufgaben, welche ihm insoweit gestellt sind", machten es notwendig, die technischen, finanziellen usw. Vorbedingungen "ihrer Erfüliung" sicherzustellen.

Natürlich muß man sieh darüber amüsieren, wie hier eine "unerläßliche" kulturelle "Grundversorgung" postuliert wird. Kultur gab es in diesem Land schon vor Erfindung des Rundfunks; Quiz und Rockpalast, Dallas und Denver haben sie kein bißchen verbessert; früher nur den Staatsfunk gab und und wenn der Rundfunk aus ir-

gendwelchen Gründen verschwinden solite, würden Kultur und Demokratie (letztere gab es in verschiedenen Ländern auch schon vor Erfindung des Rundfunks) unbeeinträchtigt weitergehen. Wenn man die wirklich kulturellen Sendungen heranzieht, so findet man vielleicht alle Vierteljahr so etwas wie jüngst den "Maskenball" mit Pavarotti. Da bleibt von den Milliarden des Mammut-Grundversorgungsbetriebs nicht viel übrig.

Ebenso kann man sich darüber amüsieren, mit welch biederem Ernst das Urteil verlangt, das niedersächsische Gesetz so zu ändern, daß "Vielfalt". "Ausgewogenheit". "Auschluß einseitigen Einflusses" und "Verpflichtung zu sachgemä-Ber, umfassender und wahrheitsgemäßer Information" gesichert werden; "externe Gremien" sind das Wundermittel. Als wüßte der Senat nicht, daß seit Jahrzehnten breite Kreise der Politik und der Bevölke-rung über die Einseitigkeit und Unwahrhaftigkeit des Monopolfunks klagen - haben die alle unrecht? Hat der Senat nie davon gehört, mit

welchem Hohn die unkündbaren Programmacher den Ruf nach Ausgewogenheit zurückweisen; we kläglich die Gremien scheiten, wenn sie schon einmal besonders krasse Übergriffe beanstanden?

Aber seien wir nicht zu kritisch Das Urteil ist offenbar ein Kompromiß aus falschen, politisch be stimmten Ansichten eines Teils de Senats und den Erkenntnissen der jenigen Richter, die keine Tür zu schlagen lassen wollten. Entsche dend ist etwas anderes.

Laut Urteil müssen die Anstalte das bekommen, was sie für ihr essentiellen Funktionen" brau chen. Nur "insoweit" haben si (noch) einen Anspruch. Es kann a so keine Rede davon sein, daß sie mehr kriegen müssen. Im Gegen teil, es ist zu prüfen, was über das "Essentielle" hinausgeht und daher nicht mit Zwangsgebühren finanziert werden darf; von Dallas bis zu dem absurden Einfall, nun müßten die Anstalten den Freien auch noch den Lokal- und Regionalfunk mit eigenen teuren Regionalfunkhäusern verstellen. Das gilt

auch die Ausslüge des WDR in den Privatbereich.

Die Union muß also verstehen: Es kann keine Rede davon sein, daß das Bewilligungsrecht des Parlaments, diese "essentielle" Grundlage der Demokratie, der Befehlsgewalt und der Verschwendungssucht der Anstalten unterworfen wäre. Und gerade die Hilflosigkeit, mit der das Gericht über "Ausgewogenheit" und "Wahrheit" spekuliert, erinnert daran, daß beides nur im unbehinderten, offenen Meinungsstreit geklärt werden kann.

"Gegenwärtig" fehlt es noch daran; es ist die Pflicht des Staates, durch Kabellegung dafür zu sorgen, daß die "Grundversorgung" sobald wie möglich in Funk und Fernsehen so erfolgt wie auf bei Zeitungen, Büchern, Filmen - und bei den politischen Parteien: Es gibt keine Naturschutzparks, jeder darf sich stellen, keiner darf einen Gebühren- oder sonstigen Vorsprung haben. Erst dann ist die Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland verwirklicht und ge-

هكذا مند لأجل

nning

iberoide-und mile.

is. Ceptite the

Bendaring the Co

ergener Selen &

error sing an error

Absentance like

er sie, daß hogenie

elbotandige and the

ratery ten state

r. Benefat van ig

innen und ierhe d

th mach det FDARes

TODE SES WEIGHTS

ne 4:3-Prain promise

der Berine Lie

e, trat Lanning France

साम्बाद्याय स्था हरू साम्बाद्याय स्था हरू

Memaries Time &

ಡನೆ ಲೇಕ್ಟ್ 321 ಇದ್ದ

eren Theory Time

imgefeler formliere

s Europe necessaria

bis her Sale, tribig

१९८८ स्ट.च्या इते स्ट.च्या १९६६ १८८ हेर

ANDERR

de SPO voi datt

ebbreier Germak

A THERLITY LIKES

er en gilmier Gerich

ige Dominiation

para e sa de Sag

Hess it kenen Rott

remediation from

Timbertalinette fil

Contract Contracts

Brief for coaling

of factors in Mills

OF MARINES

ing were triffie.

States to the state of

**98**0年8月、3四年

rande y Remailie

Edity ... Lander

Min Marine Francisco

thung to Its

drietari i tris

REWILL TO CLUM

fuldaer Zeins

the size because we'll

Service in 1982

dega S

(Minoral)

OF A PROPERTY.

Vorting of Jeliah

\$ the fire chie Burt afer gene

Butter to The Control

STATE OF THE STATE

the Applicate the fight

Market Table 1

18. December 18.

Control of the Contro

در استان استان در اس

Higher Training

STORY STORY

Mark Commence of the Commence

M Production of the second of

bat de di

 $-O(2\pi)^{-1} = 5$ 

g air Kolling ?

LOUGH SELET

Fortun

# sschanzen statt klarer Töne

Das Gespräch daner länger als erWartet, ein geplant Konzertbesuch fiel ar: doch eine Versöhnung, ein ude der Affäre brachte es niel. Auch nach dem Treffen zwiehen dem sowjetischen Außenmister Schewardnase und seiem deutschen Kollegen Guseiter ist das Thema "Göbbet und Gorbatschow" nicht von Tisch.

Von BERNT CONAD ans-Dietrich: Gen her liebt Gespräche am Ran e interna-tionaler Konferenzn. Beim Small talk und dem sich archließenden politischen Tauziehen i Wandel-gängen, Hotelsuiten oder erschwie-

gangen, noteistigen oder erschwiegenen Botschafterresidenzh lebt er
auf. Ein voller Terminkaletier während seiner alljährlichen Nev Yorker
UNO-Woche oder in diesen Tagen
beim Wiener KSZE-Folgerteffen ist
für ihn eine fast schon unetbehrliche Droge che Droge.

Dem Treffen mit Sowietzeßenminister Eduard Schewardnade in der Donau-Metropole aber hatte der wen-dige Hallenser mit gemischen Gefühlen entgegengesehen. Dem je näher die Begegnung in der rustischen Botschaft am Rennweg - genau ge-genüber dem modernistischen Botschaftsgebäude der Bundesrebublik rückte, desto wuchtiger schien der Stein zu werden, den Genscher aus dem Weg der deutsch-sowjetischen Beziehungen räumen wollte.

Sein neuer politischer Abteilungsleiter Hermann von Richthofenhatte in der vergangenen Woche in Meskau noch in sachgerechter Weise das Wiener Tete-à-tête vorbereiten können. Zwar war er der erste gewesen, der mit zehntägiger Verzögerung - den sowjetischen Arger über das "Newsweek"-Interview des Burdeskanzlers zu spüren bekam. Aber eine in Aussicht gestellte öffentliche Distanzierung Helmut Kohls von dem Vergleich zwischen Gorbatschow und Goebbels schien die Russen zufriedenzustellen. Richthofen jedenfalls kehrte mit der Erwartung eines ersprießlichen Wiener Ministerge-

spräches an den Rhein zurück. Dann jedoch prasselten politische Schläge auf Bonn herab: Der Kreml sagte zunächst einen von beiden Seiten für wichtig gehaltenen Besuch Bundesforschungsministers Heinz Riesenhuber und anschließend eine Visite des Leiters der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes, Barthold Witte, in Moskau ab. Würde jetzt auch Genschers Verabredung dem Zorn Gorbatschows zum Opfer fal-

len? Das war die große Frage. Sein WELT Interview vom 2. Novem-

Jahrelang war er willkommener

\_US-Imperialismus". Kaum eine

Territorium sprach. Heute ist es

Anlaß für Haßtiraden auf den

Rede Fidel Castros, in der er

nicht über das "gestohlene"

US-Stützpunkt Guantanamo.

doch die Tore zu den Kubanern

Von WERNER THOMAS

stellen, McDonald's, Schulen mit Ba-

seball-Plätzen. Füllige Frauen tragen

Lockenwickler. Unter der einzigen

Verkehrsampel hängt ein Hinweis-

Eine kurze Fahrt in die hügelige

Umgebung offenbart jedoch rasch die

geographische Besonderheit dieses

Ortes: Wachtürme stehen entlang der

Straßen, und oft wird vor Minenfel-

dern gewarnt. Stacheldrahtzäune

markieren die Grenzen. Wachtürme

auch auf der anderen Seite des Zauns.

Dort weht nicht das Sternenbanner,

sondern eine blau-weiß-rote Flagge.

bas gelegen, ist die einzige amerikani-

sche Militäranlage in einem kommu-

nistischen Land. Der Marinestütz-

punkt der US-Streitkräfte existierte

Guantanamo Bay, im Südosten Ku-

schild: "Verkehrsampel".

ie Atmosphäre erinnert an ei-

ne kleine amerikanische Pro-

vinzstadt: Drugstores, Tank-

still beinahe friedlich

geworden um den

bleiben verriegelt.

fund stellte gleichzeitig ein unzweideutiges Angebot an die Adresse Moskaus dar. Die Sowjets reagierten zurückhaltend. Hatten sie bis dahin ihrer eigenen Öffentlichkeit sowohl Kohls "Newsweek"-Außerungen als auch den Ärger des Politbüros vorenthalten, so bezogen sie nun das WELT-Interview in ihr Schweigen ein. Die nach Wien angereisten sowjetischen Sprecher Gerasimow und Lomejko übten sich in sibyllinischer Vieldeutigkeit. "Ein Vögelchen, das entflogen ist, läßt sich nur schwer wieder einfangen", kommentierten sie Fragen der WELT – beim Heuri-

Der Bundesaußenminister, seit Montag abend in der österreichischen Hauptstadt vielfältig aktiv, hörte von den Sowjets gar nichts; das war ihm lieber als eine Absage. Als er schließlich am Dienstag vormittag kurz vor Beginn der KSZE-Konferenz seinen sowjetischen Amtskollegen erblickte. eilte er sofort mit ausgestreckter Hand auf ihn zu, und der weißhaarige Georgier schlug lächelnd ein. Das war ein Signal: Das Gespräch konnte stattfinden. Doch es wurde kein Honigschlecken. Immerhin konnte Genscher froh sein, es mit dem flexiblen Schewardnadse und nicht mehr mit dessen grimmigen Vorgänger Andrej Gromyko zu tun zu haben.

Der kaukasische Charmeur kam dem Bonner Abgesandten bis zur Tür der russischen Botschafterresidenz entgegen, führte ihn die breite Treppe hinauf in den 1. Stock und fragte ihn für die Fotografen auf Sesseln plaziert - zugleich mitfühlend nach dessen zurückliegendem Krankenhausaufenthalt: "War es etwas Ernstes?" Genscher: "Nein. Ich war nur kurz im Krankenhaus. Jetzt geht es mir, Gott lob, wieder sehr gut. Die gründliche Untersuchung hat mir sogar ein günstigeres Bild von mir selbst vermittelt, als ich es vorher hatte."

Freundlich, doch es fehlte die Lockerheit

Das alles klang nett und freundlich. Doch es fehlte Schewardnadses zwanglose Lockerheit. Der Bundesaußenminister - sonst Symbol der Jovialität - wirkte angespannt. Als die Kameraleute und Fotoreporter abgezogen waren, ergriff er ein Blatt Papier und begann (ein bei ihm in solcher Lage höchst ungewöhnlicher Vorgang) wortgetreu abzulesen:

"Der Bundeskanzler hat in seinem Interview mit der WELT am 2.11.1986 festgestellt, daß sein Gespräch mit "Newsweek" nicht korrekt en worden ist. Er hat sehr bedauert, daß fälschlich der Einber kam einer Entschuldigung nahe druck entstanden ist, er habe den Ge-

bereits vor der Machtübernahme des

marxistischen Revolutionärs Fidel

Castro. Er wurde bereits 1903 einge-

richtet, kurz nach der Gründung der

Republik Kuba. Die Amerikaner

schlossen damals einen Pachtvertrag

für "unbegrenzte Zeit" und verpflich-

teten sich, 4085 Dollar im Jahr zu

zahlen. Fidel Castro hat den Scheck

nur einmal eingelöst, 1959, im ersten

Oberst Sam Adams, der Komman-

deur der Marineinfanteristen, meldet

eine "ruhige Situation". Vorbei seien

die Zeiten der Spannungen in den

sechziger Jahren, als Castro die Was-

ser- und Elektrizitätsversorgung

stoppen ließ, bei jeder Gelegenheit

dieses Relikt des amerikanischen

Imperialismus" verurteilte und die

Rückgabe des "gestohlenen Territo-

riums" forderte. "Die Kubaner ver-

halten sich friedlich", sagt Adams, er berichtet jedoch: "Gelegentlich wer-

fen sie Steine über den Zaun, die auf

cen Blechdächern landen und meine

Männer aus dem Schlaf schrecken."

Gelegentlich auch nächtliche Schüs-

se. Castro selbst erwähnt das Thema

Dennoch bleiben die umfangrei-

chen Vorkehrungen gegen einen In-

vasionsversuch in Kraft. Entlang der

Grenze liegen mehr als 50 000 Minen.

Zusätzliche Gräben sollen feindli-

chen Panzer aufhalten. Im Falle eines

Angriffs kann das Straßennetz mit

Guantanamo nur noch selten.

Jahr seiner Herrschaft.

neralsekretär des ZK der KPdSU, M.S. Gorbatschow, mit Goebbels verglichen. Er hat sich davon mit Entschiedenheit distanziert. Er hat erklärt, daß es nicht seine Absicht gewesen sei, den Generalsekretär zu beleidigen, und daß er die Bemühungen des Generalsekretärs um eine Verbesserung der West-Ost-Beziehungen ernst nimmt. Der Bundeskanzler hat diese Bemühungen stets anerkannt."

Es folgten Hinweise auf die Verständigungspolitik Bonns und auf die schweren Leiden und Opfer der Sowjetvölker nach dem Überfall durch Hitler. Die Erklärung endete - wiederum auf Kohls WELT-Interview bezogen - mit der Bekräftigung des deutschen Willens zu guten Beziehungen mit der Sowjetunion und der gemeinsamen Absicht, "zum Frieden in Europa und der Welt beizutragen\*.

Genscher schob den Text, den er Wort für Wort mit dem Kanzler abgesprochen hatte, auch in russischer Sprache über den Tisch, damit er schneller an Gorbatschow und das Politbüro weitergegeben werden konnte. Denn nur dort - das war dem Bundesaußenminister klar - konnte die Entscheidung über den künftigen Kurs gegenüber Bonn fallen, und dies mit Sicherheit erst nach dem auch Schewardnadse offiziell avisierten heutigen Auftritt Kohls im Bundes-

Zunächst jedoch heizte der sowjetische Außenminister seinem deutschen Amtskollegen ein - allerdings auf kleiner Flamme und in verbindlicher Form. Das ganze Sowjetvolk sei über Kohls Vergleich zwischen Gorbatschow und Goebbels empört, betonte Schewardnadse. Genscher hütete sich vor der Zwischenfrage: "Woher wissen die Leute eigentlich davon? Aus den sowjetischen Medien haben sie doch nichts erfahren. Vielleicht von Radio Free Europe?" Aber dies war nicht der Zeitpunkt für Retourkutschen.

Eindringlich erinnerte der Georgier an die Verbrechen der Hitlerzeit, an die vielen Millionen Toten in der Sowjetunion. Gerade angesichts dieser schrecklichen Vergangenheit sei ein Vergleich des ersten Mannes im Kreml mit dem Faschisten Goebbels eine schwere Beleidigung Gorbatschows und damit des ganzen Vol-

Schewardnadse sagte dies alles mit großem Ernst, aber nicht eigentlich scharf. Seine Stimme klang, auch wenn sie historische Ungeheuerlichkeiten anprangerte, eher liebenswürdig. Jeder im Raum spürte: Gorbatschows Vertrauter aus dem Kaukasus bemühte sich um das Kunststück, Falles vor Augen zu führen, ohne ihn

Sprengsätzen zerstört werden. Alle

Fidel Castro mißtraut ebenfalls

dem Frieden. Als die US-Streitkräfte

im Oktober 1983 in Grenada militä-

risch intervenierten und ein marxisti-

sches Regime stürzten, wurde das ku-

banische Grenzgebiet vermint. Doch

die Angst ist unbegründet: Die Ver-

einigten Staaten haben nicht die Ab-

sicht, den Status quo zu ändern. Auf

der anderen Seite ist die Reagan-Re-

gierung nicht bereit, Guantanamo zu

räumen, im Gegenteil. Zur Zeit läuft

ein Modernisierungsprogramm, das

40 Millionen Dollar verschlingt. In

den letzten sechs Jahren erhöhte das

Pentagon den Etat für die karibische

Enklave von 25 Millionen Dollar auf

Guantamamo, von den Amerika-

nern "Gitmo" genannt, erfüllt ver-

schiedene Funktionen. Der 72 Qua-

dratkilometer große Stützpunkt dient

der Atlantikflotte als Ausbildungs-

zentrum. Etwa 40 000 Seeleute wer-

den jährlich gedrillt. Guantanamo ist

weiter ein wichtiger Tiefseehafen.

Auch Flugzeugträger können die ma-

lerische Bucht anlaufen und vor An-

ker gehen. Schließlich eignet sich das

Gelände für Spionage- und Aufklä-

Bucht dampfen regelmäßig sowjeti-

sche Schiffe, die Boqueron, Caimane-

ra und Desco ansteuern, drei kubani-

44.3 Millionen Dollar.

drei Monate finden Verteidigungs-

und Evakuierungsübungen statt.

Gefährlich ist heute nur der Felsenkoller

spielte immer wieder ein Lächeln um Schewardnadses Mund und kontrastierte zur Härte seiner Kritik.

Genscher antwortete ernst. Er interpretierte das WELT-Interview Kohls und unterstrich den Willen der Bundesregierung zum Ausgleich.

Eine knappe Stunde hatten die beiden Außenminister nur konferieren wollen; der Abend war eigentlich einer österreichischen Einladung zum Konzert und Abendessen vorbehalten. Doch allein das Goebbels-Thema nahm rund 45 Minuten in Anspruch. Danach blieb man noch mehr als eine Stunde zusammen, um zur eigentli-chen Sache - KSZE, Abrüstung, Ost-West-Beziehungen, Ausreise deutscher Sowjetbürger – zu kommen. "Genscher und Schewardnadse hätten beim Konzert wohl ohnehin nebeneinander gesessen. Sie zogen es vor, sich hier gegenüberzusitzen-, meinte ein Bonner Diplomat.

Nachdenklicher Genscher vor den Fernsehkameras

Am Ende trat Genscher nachdenklich und ohne sein sonst obligates Lächeln vor die Fernsehkameras. Die erhoffte Mitteilung: "Für die Sowjets ist die "Newsweek Affäre jetzt erledigt" konnte er nicht machen. Möglicherweise wird sie in dieser Form überhaupt nicht verkündet werden. Nach Ansicht von Experten spricht mehr für die Annahme, daß die Sowiets - wenn sie so weit sind, das Thema zu den Akten zu legen - einfach stillschweigend wieder zur Normalität der Beziehungen zurückkehren werden. Das sie dies grundsätzlich wünschen, kann niemand bezweifeln, der dieser Tage mit ihnen in Wien ins Gespräch kam.

Unzweifelhaft hatte Schewardnadse auch Helmut Kohl im Auge, als er in seiner gestrigen KSZE-Rede "europäische Führer" der Unlogik zieh, weil sie angebotene Null-Lösungen mit neuen Forderungen konterkarierten. Das weniger ein Angriff als der Wunsch, die Europäer und nicht zuletzt die Deutschen für Moskaus Abrüstungspolitik zu gewinnen. In diesen Rahmen paßt ein Streit um Goebbels-Vergleiche kaum hinein.

Angesichts der heiklen Situation verschob Genscher seine für gestern geplante KSZE-Rede kurzfristig auf Freitag, um noch die Ergebnisse der heutigen Bundestagsdebatte einbauen zu können. Der Außenminister wird heute im Bundestagsplenum in Bonn auf der Regierungsbank sitzen und abends wieder in Wien sein, um sich gemeinsam mit den anderen NATO-Außenministern von George Shultz über dessen Treffen mit Schepersönlich zu verletzten. Darum wardnadse informieren zu lassen.

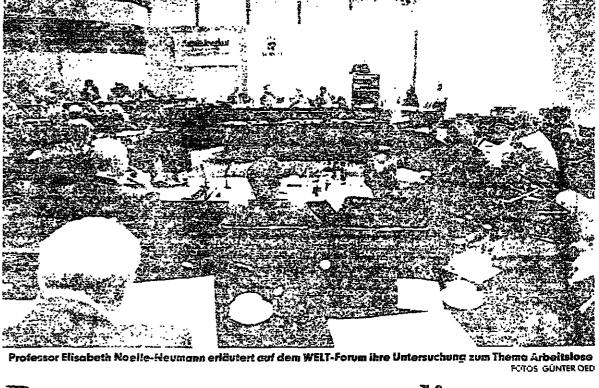

# Patentrezepte gegen die Arbeitslosigkeit gibt es nicht

..Arbeitslosigkeit – Report aus einer gesellschaftlichen Tabuzone", darüber diskutierten Wirtschaftler, Gewerkschafter und Wissenschaftler auf einem WELT-Forum in Bonn.

Von HANS-J. MAHNKE

Meder fünfte Erwerbslose ist "freiwillig arbeitsios . un Professor Elisabeth Noeile-Neuwillig arbeitslos", das hat Frau mann vom Institut für Demoskopie in Aliensbach aufgrund von Umfragen ermitteit (Die WELT berichtete in der vergangenen Woche in einer Serie darüber). Von den 3000 befragten Arbeitslosen hätten sich 19 Prozent nach eigenen Angaben in den vergangenen sechs Monaten nicht um einen Arbeitsplatz bemüht, sich um keine Stelle beworben. Aber selbst ihre provokante These, daß dieses auch gegen die Arbeitslosen schlage, lockte ihre Mit-Diskutanten auf dem WELT-

Forum "Arbeitslosigkeit --Report aus einer gesellschaftlichen Tabuzque" in Bonn nicht aus der Reserve.

Unruhe? Nein, das hâtten die Ergebnisse bei ihm nicht ausgelöst, betonte der Präsient der Bundesa Arbeit in Nürnberg, Heinrich Franke, nachdem die "Pythia vom Bodensee" in einem kurzen Vortrag ihre Arbeit vorgestellt hatte. Allerdings setzten sich die Teilnehmer mit dem - sachlich, nüchtern, aber nicht unterkühlt auseinander, was das Institut zur "Segmentation" zusammengetragen hat: daß rund zehn Prozent der Arbeitslosen so agil sind, daß sie als potentielle Selbständige angesehen werden können, daß rund 23 Prozent als schwer vermittelbar eingestuft werden müssen und daß sich selbst der Rest nicht so ein-

rach über einen Kamm scheren läßt. Ihr Schluß: Gezielte Maßnahmen für Arbeitslose seien notwendig.

Heinrich Franke stellte zunächst für sich klar, sein Thema sei nicht die Befindlichkeit von Arbeitslosen, sondern "uns fehlen zwei Millionen Arbeitsplätze". Damit stimmte er gestern im Bonner Wissenschaftszentrum mit Hermann Rappe, dem Vorsitzenden der IG-Chemie-Papier-Keramik, dem es auch um das Problem ging, wie könne mehr Arbeit geschaffen werden.

Und Armin Gutowski, der Präsident des HWWA-Instituts für Wirtschaftsforschung, Hamburg, sah seine "Vorurteile" durch die Untersuchung gar bestätigt. Das Verhalten derjenigen Arbeitslosen, die sich nicht um einen Arbeitsplatz bemühen, interpretierte er anders. Er meinte, sie hielten sich wie jene, die zur stillen Reserve gezählt werden, noch zurück, weil sie sich gegenwärtig keine Chance ausrechneten. Er monierte, in der Allensbach-Untersuchung sei der Preis, also der Lohn, zuwenig vorgekommen. Et findet es lenorm", wenn 43 Prozent der Arbeitslosen ihre Bereitschaft bekunden, für ein geringeres Entgelt zu arbeiten, wenn sie eine Beschäftigung bekommen.

Besorgt ist Bernd Hebbering, Vorstandsmitglied der Karstadt AG, über die Konzentration der Arbeitslosigkeit in einigen Gebieten. Es wies auf Teile von Duisburg als Beispiel hin. wo die Not an der Veränderung des Stadtbildes sichtbar sei.

Professor Eberhard Hamer, der Leiter des Mittelstandsinstituts in Hannover, meinte, es fehle nicht an Arbeit. Man dürfe nicht nur auf die gewerbliche Arbeit blicken, sondern müsse auch das einbeziehen, was zu Hause geschehe und eben auch die Schwarzarbeit.

Einwände gegen ihre Untersuchung konterte Frau Noelle-Neu-

fen. Überdies spiele doch auch eine Rolle, daß andere Familienmitglieder, die jetzt einen Arbeitsplatz haben, nicht zum Wechsel bereit seien. Der Mobilität seien enge Grenzen gesetzt, betonte auch Hermann Rappe. Armin Gutowski wies zusätzlich auf das Mobilitätshenunnis Schule hin und forderte Abhilfe.

Für Hermann Rappe ist das Problem der Arbeitslosigkeit kein konjunkturelles, sondern ein strukturelles. Daher fordere er auch kein kreditfinanziertes Konjunkturprogramm, sondern dauernafte Maßnahmen des Staates zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Sicher sei eine zurückhaltende Tarifpolitik auch weiterhin notwendig wie auch alle Formen der Ar-

beitszeitverkürzung. Es sei nicht die Pflicht der Unternehmen. Arbeitsplätze zu schaffen, meinte Eberhard Hamer, sondern das müßte ihr Interesse sein. Das hänge aber nun einmal vom Preis ab.

Bernd Hebbering griff den Aspekt



Auf dem Podium: Bernd Hebbering, Vorstandsmitglied der Korstadt AG, Hermann Roppe, Vorsitzender der IG Chemie, Papier, Keramik, und Peter Gillies,

die Kubaner überwachen freilich auch die Aktivitäten der Amerikaner. Auf dem Marinestützpunkt leben

6500 Menschen, Militärs und Zivilisten, Staatsbürger von 14 verschiedenen Ländern. Die meisten Angehörigen der Marine und der Marineinfanterie verbringen nur einige Monate oder wenige Jahre in dieser ungewöhnlichen Umgebung. Kaum jemand klagt über die Lebensverhältnisse, obgleich das Isolationsgefühl gelegentlich Schwierigkeiten bereitet. Der Informationsoffizier Rick Fischer spricht von einem "Felskoller". Man muß ab und zu mal raus, nach Florida oder Puerto Rico."

sche Hafenstädte. Die Sowiets und

Der Begriff Felskoller hängt zum Teil mit den Bodenverhältnissen zusammen. Guantanamo ist kahl und felsig. Iguanas huschen durch eine karge Kakteen-Landschaft. Erst jenseits des Stacheldrahtes wird die Vegetation üppiger. In Sichtweite des Stützpunktes erheben sich die Ausläufer der mächtigen Sierra-Maestra-Kette, wo Fidel Castro und seine bärtigen Revolutionäre Ende der fünfziger Jahre ihren aussichtslos erscheinenden Kampf gegen die Batista-Diktatur aufgenommen haben.

Am 1. Januar 1959, als die Guerillerungsarbeit. Durch die Guantanamoros in Havana einmarschierten, wurden die Tore zum Stützpunkt geschlossen und sie blieben es.

mann mit der Bemerkung, wer Statistiken mache, brauche für den Spott nicht zu sorgen. Und sie untermauerte noch einmal ihre Aussage, daß unter den Katholiken in der Bundesrepublik der Anteil der Arbeitslosen geringer sei als in evangelischen Bevölkerungskreisen. Das hänge nicht mit dem Nord-Süd-Gefälle zusammen, analysierte sie.

Chefredaktour DIE WELT

Was sollte getan werden? Mobilität war ein Stichwort, das immer wieder aufgegriffen wurde. Immerhin: Ein Drittel der Arbeitslosen sind nach der Untersuchung zu einem Umzug bereit, um einen Arbeitsplatz zu finden. Allerdings würde in zwei von drei Fällen die Familie nicht mitspielen.

Für Heinrich Franke ist das verständlich, denn seit 1949 sei die Politik darauf gerichtet gewesen, Vermögen in Arbeitnehmerhand zu schaffen. Wer ein Eigenheim erworben habe, werde das nicht so leicht verkau-

der Standortpolitik auf. Der Staat sollte dort, wo die Arbeitslosigkeit besonders hoch ist, gezielt eingreifen. Das müßte zur Beseitigung der Mobilitätshemmnisse noch hinzukommen. Überdies müsse die "Diskriminierung" der Teilzeitarbeit durch die Gewerkschaften aufhören.

Eine gezielte Struktur- oder Arbeitsmarktpolitik stieß bei Armin Gutowski auf Ablehnung. Er forderte entsprechende Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Sein Ansatzpunkt ist die Steuer- und die Tarispolitik Den Königsweg gibt es für Heinrich Franke nicht, notwendig seien vielmehr 1000 kleine Schritte. Patentrezepten begegnet er mit Skepsis, so die Vorstellungen der SPD, die Arbeitslosigkeit bis zum Anfang der neunziger Jahre auf die Hälfte zu drücken. Arbeitslosigkeit - ein Thema für den Wahlkampi? Die meisten Teilnehmer äußerten sich zurückhaltend.

### EINFACH MEHR WISSEN

Richtiges Schreiben ist wieder gefragt.

Seit Jahrzehnten ist der DUDEN maßgebend in allen Zweifelsfällen der deutschen Rechtscheibung. Auch der neue DUDEN '86 ist wieder ein aktielles Spiegelbild zeitgemäßer Sprache und damit die sicher? Grundlage für richtiges Schreiben. Übrigens: Er enthilt mehr als 15000 Wörter, die 1961 noch fehlten.

DUDEN, Band 1 - Die Rechtschreibung Nenauflage 1986. 792 Seiten, Geb. 32,- DM

Neu und aktuell: Das DUDEN-Wörterbuch für den treffenden Ansdruck

Dieser DUDEN hilft allen, die präzis und aussagekräftig formulieren wollen. Er hilt Ilnen Ihre Texte lebendiger zu gestalten. Auch für Rätselfrunde ist er eine große Hilfe.

DUDEN, Band 8 - Sim- und sachverwandte Wörter Neuauflage 1986. 800 Seiten. Geb. 32,- DM

2000 Jahre deutsche Geschichte, kurz und prägnant geschildert.

Schlaglichter der deutschen Geschichte ist ein faszinierendes Lesebuch und neuartiges Nachschlagewerk über die Marksteine unserer Vergangenheit. Es portraitiert auf verständliche Weise Persönlichkeiten und Ereignisse, die eine Epoche oder ein ganzes Jahrhundert unserer Geschichte geprägt haben.

Schlaglichter der deutschen Geschichte 456 Seiten, reich illustriert. Geb. nur 36,- DM

Das technische Handbuch für jeden

Vom Abgaskatalysator über die Braunsche Röhre bis zum Mikroprozessor, vom Bügeleisen bis zum Kernreaktor reicht die Palette der technischen Geräte, Anlagen und Verfahren, die in diesem klassischen Kompendium anschaulich und leicht verständlich behandelt werden.

Wie funktioniert das? Die Technik im Leben von heute. 3., vollständig überarbeitete Auflage 1986, 608 Seiten mit 290 Schautafeln. Geb. 38,- DM

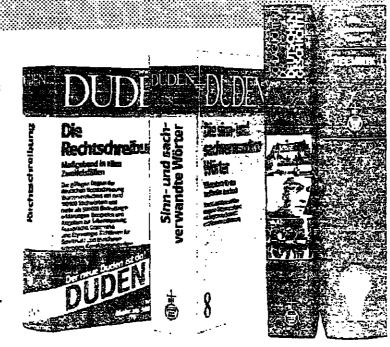

Gleich bestellt, nichts versaumt. Ausfullen und einsenden an: Distribuch GmbH, Postfach 5208. 5800 Mannheim ! ja, ihr Angebot interessiert much. Bitte senden Sie mir bequem per Rechnung: Expl. Duden, Bd. 1 geb. 32 - DM Expl. Duden, Bd. 8 geb. 32,- DM Expl. Schlaglichter der deutschen Geschichte geb. 36,- DM Expl Wie funktioniert das? geb. 38.- DM Eigentumsvorbehalt für übergebene Bande bis zur Bezählung wird anerkannt Straffe Haus-Nr. PLZ Wohner:

Datum Untersehnft

### DGB verweist auf Armut bei Arbeitslosen

AP. Köln Armus unter Arbeitslosen ist nach den Worten des stellvertretenden : Vorsitzenden des Deutschen Gewerksenaftrisundes (DGB). Gerd Mühr. uwieder dum festen Bestandtell des Socialistactes" geworden. Die finanzielle Situation der Arbeitslosen haber sich Gurend der Regierungszeit der i christich-liberalen Koalston in Bonn ustancia verschlechtert", sagte Mührin Ham bei einer Gewerkschaftsveranstaltung. Er fordente eine Anhebong von Arbeitslosengeld und Arbeitsingenhille, damit Arbeitslose nient langer den Weg zum Sozialamt

Bei der Tagung unter dem Motto Ar denen der Außehwung vorbeigenti stellte Munt eine Studie über

gener indikien.

HAMBURG: FAMILIE HEUTE: Hemal(III Generationer? Art Emilio Cepin als Juniosano de 32 art finitzionen Augusen zu DM 159 et Cales 4 Wester Testabe nur DM 12 -192 TECHES ALLGEMEINES 30 ICTAOSBI ATT Michigan 2 dl Junio 15 mourt 13 Tulio 20, 44 70 ft

die Lage der Arbeitslosen in der Bundesrepublik vor. Danach hätten allein im vergangen Herbst bereits 702 000 der registrierten Arbeitslosen weder Arbeitslosengeld noch -hilfe erhalten. Würden die in die "stille Reserve" abgewanderten Entmutigten mitgerechnet, hätten im vergangenen Jahr rund 1.9 Millionen Menschen keinen Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung gehapt, so Muhr.

SONNTAGSBLATT

### Protest gegen neues ..Sonderrecht"

dpa. Bonn Vor der Einführung eines eigenen Unterhaltsrechts hat der "Bürgerbund gegen Scheidungsunrecht" die Abgeordneten des Deutschen Bundestags gewarnt. Anlaß der Kritik, die der Vorsitzende der Organisation, Erik Hienstorfer, formulierte, ist die geplante Änderung des Abgeordnetengesetzes. Danach soll künftig die steuerfreie Kostenbauschale der Abgeordneten in Höhe von 5000 Mark aus der Unterhaltsberechnung her-

#### Kommt Antonow nach Bonn?

**Bundeswirtschaftsminister Martin** Bangemann und der stellvertretende sowjetische Ministerpräsident Antonow werden möglicherweise noch in diesem Jahr zu Gesprächen in Bonn zusammenkommen. Wie aus Moskau verlautete, sei bei der jetzt abgeschlossenen Arbeitssitzung der deutsch-sowjetischen Wirtschaftskommission ein solches Treffen vereinbart worden.

### Der GdP-Chef weicht seinem Stellvertreter

Spitze der Polizeigewerkschaft nominiert Hermann Lutz

DIETHART GOOS, Bonn Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) erhalt eine neue Führung. Auf dem ordentlichen Gewerkschaftstag vom 11. bis 13. November im Mannheim wird der GdP-Landesvorsitzende von Rheinland-Pfalz, Hermann Lutz, aller Voraussicht nach zum Chef der 165 000 Polizisten zählenden Gewerkschaft gewählt. Er löst den bisherigen Vorsitzenden Günter Schröder ab. der unter dem wachsenden Druck der Mitgliederschaft auf eine Wiederwahl verzichtet hat. Lutz ist bisher stellvertretender Bundesvorsitzender.

Mit seinem Verzicht auf die Wiederwahl zieht der bisherige GdP-Vorsitzende die Konsequenz aus seinem umstrittenen Auftritt beim Gewerk-schaftskongreß der IG Metall am 19. Oktober in Hamburg. Auf der Eröffnungsveranstaltung war der DGB-Soitzenmanager Alfons Lappas verhaftet worden. Der parlamentarische Untersuchungsausschuß Neue Heimat ließ Lappas in Beugehaft nehmen, weil der Chef der gewerkschaftseigenen Finanzholding BGAG vor dem Gremium jede Aussage verweigert hatte.

In der emotional aufgeladenen Atmosphäre des Gewerkschaftskongresses ging der GdP-Vorsitzende zum Mikrophon und erklärte im Zusammenhang mit der Verhaftung von Lappas: ..Ich habe von meinen Lehrern gelernt, daß sich 1933 nie wiederholen

Schon baid nach dieser Äußerung wurde dem GoP-Vorsitzenden massiv angelastet, zwischen dem Fall Lappas und dem Beginn der Nazi-Herrschaft eine Parallele gezogen zu haben. Schröder versuchte mehrfach, sigh für seine umstriltene Äußerung zu rechtfertigen, erntete damit jedoch immer massivere Kritik in seiner eigenen Gewerkschaft und im DGB insgesamt.

Obwohl er bereits vom GdP-Bundeshauptausschuß einstimmig zur Wiederwahl auf dem Gewerkschaftskongreß in Mannheim nominiert worden war, distanzierten sich seit seinem Auftritt in Hamburg acht der insgesamt 12 Landesverbände von ihrem Vorsitzenden. Immer lauter wurde der Verzicht Schröders auf eine erneute Kandidatur gefordert.

Die Entscheidung fiel schließlich am Dienstagabend auf der Sitzung der GdP-Führungsgremien in Düsseldorf. Schröder verteidigte nochmals seine Hamburger Äußerung. Er habe damit verhindert, daß Polizisten im Zusammenhang mit der Verhaftung von Lappas beeinträchtigt worden seien und daß die IG Metall gesellschaftspolitischen Schaden nahm. Trotz seines Verzichts bleibt Schröder an der Spitze des nordrhein-westfälischen Landesverbandes. Der 54jährige Kriminalhauptkommissar aus Bielefeld behält außerdem seinen Posten als Präsident der Internationalen Polizei-Gewerkschaft. Sein Nachfolger Lutz ist Dozent für Politikwissenschaft im Fachbereich Polizei an der Verwaltungshochschule von Rheinland-Pfalz.



Günter Schröder räumt den Vorsitz für Hermann Lutz (rechts).

### "Die Hilfe reicht nicht"

Diakonie-Präsident: Konzertierte Aktion sell Arbeitslosen helfen

teien, der Gewerkschaften und der Arbeitgeber-Verbände soll nach der Bundestagswahl 1987 über das Schicksal der Langzeitarbeitslosen nachdenken. Auf eine solche Initiative hofft Pfarrer Karl-Heinz Neukamp, Präsident des Diakonischen Werks der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

In seinem Bericht vor der Synode

der EKD in Bad Salzuflen wies Neukamp auf die wachsende Zahl alter Menschen hin und auf das Problem, wie ihre Würde und vor allem die des pflegebedürftigen Menschen gewahrt werden könne. "Schon jetzt stehen wir vor der Frage, wie groß wohl in den neunziger Jahren die Zahl junger Menschen sein wird, die sich für den Dienst in der Krankenpflege gewinnen lassen. Die schwachen Geburtsjahrgänge zwingen zu rechtzeitiger Planung und Überlegung", sagte der Präsident des Diakonischen Werks, das einer der größten Arbeitgeber in der Bundesrepublik Deutschland ist. Nachdrücklich dankte Pfarrer Neukamp den Zivildienstleistenden, ohne deren Einsatz vieles in der Diakonie nicht möglich

"Wir sind dankbar, daß wir seit 25

H. OHNESORGE, Bad Salzuflen Jahren das Bundessozialhilfegesetz Eine konzertierte Aktion aller Par- mit seinen Segnungen haben", sagte Neukamp. Dennoch reiche für viele -Einzelne und Familien – die materielle Hilfe nicht aus: "So lange die Sozialhilferegelsätze nicht angehoben werden und der Inhalt des "Warenkorbs' nicht neu festgelegt wird, werden Menschen an die Türen der Diakonie klopfen, auch an die Türen der Speisezimmer, der Wärmestuben und der Kleiderkammern."

> Neukamp, der unmißverständlich die christlichen Grundlagen der Diakonie betonte, stellte auch die Frage nach der Zukunft. Zum einen sei sie von der Sozial-, Wirtschafts- und Finanzpolitik der Länder und des Bundes abhängig. Jede Veränderung der sozialpolitischen Landschaft hat Folgen für die Diakonie, die von ihr bekleideten Menschen und für die diakonische Mitarbeiterschaft.

Umfrageergebnisse zeigten eine veränderte Einstellung gegenüber den freien Wohlfahrtsverbänden insgesamt: "Während ältere Menschen besondere Sympathie für die Wohlfahrtsverbände zeigen", sagte Neukamp, "erwarten jüngere Menschen offensichtlich mehr vom Staat, der nach ihrer Meinung für die Wohlfahrt aller zuständig ist."

Für die Bundesländer ist der Sondermüll mit dem Gift, wenn dem "Mülltourismus" ein heißes Eisen. Die gefährlichen Abfäl- ein Riegel vorgeschoben wird? Hessens le sehen viele Politiker oft lieber in frem- Umweltminister Fischer sieht sich da in den als in eigenen Deponien. Doch wohin einem ganz besonderen Dilemma.

### Eine "Mülluniversität" als Fassade für Fischers Entsorgungsruine

Von D. GURATZSCH

A ls der hessische Landtag gestern zusammentrat. ließ er es sich nicht nehmen, zum wiederholten Mal ein "Leib- und Magenthema" aufzugreifen: den Müll. Kein anderes Länderparlament hat die verzwickte Problematik so oft, so intensiv, so genüßlich ausgebreitet wie das von Wiesbaden. Die hessischen Parlamentarier, so läßt sich vermuten, sind heute samt und sonders Abfallexperten, buchstäblich mit allen Ab- und Klärwässern gewaschen.

Dennoch ist jede dieser Debatten für Überraschungen gut. Und auch für die gestrige war ein "Knaller" ansekündigt. Der grüne Umweltminister Joseph Fischer hatte ihn schon vor zwei Tagen aus der Tasche gezogen und öffentlich herumgezeigt: das 90-Millionen-Mark-Projekt eines Porschungs- und Beratungszentrums ür die gesamte Müllproblematik, geoppelt mit einer HochtemperaturMüllverbrennungsanlage und dem Pilotprojekt einer Hochsicherheitsdeponie für boden- und grundwassergefährliche, rückholbare Sonderabfälle.

Auch wenn das ungewöhnliche Projekt, für das es in der ganzen Bundesrepublik bisher keinen Vorläufer gibt, im Landtag durchleuchtet und zerpflückt wurde, wird es seinem Erfinder Fischer in einer Region, in der er bisher zu den bestgehaßten Leuten gehörte, gleichwohl eine kräftige Portion Aufsehen bescheren. Der grüne Politiker würde nämlich, wie er unterstrich, seine Verbrennungs- und Denkfabrik für Abfälle am liebsten am Kraftwerksstandort Borken errichten, wo Kumpel und Kraftwerker auf den Umweltkurs ihrer Landesregierung fluchen, weil er das Aus nicht nur für das Braunkohlekraftwerk (eine der größten Schwefeldioxidschleudern der Bundesrepublik), sondern auch für ein Nachfolge-Atomkraftwerk bringt: Den dafür unabdingbaren Kühlwassersee hat der fixe

Umweltminister bereits zum Naturschutzgebiet erklärt.

Fischers Müllzentrum würde nun mit einemmal frischen Wind in die industrielle Ansiedlungspolitik bringen. 300 hochqualifizierte Arbeitsplätze, 40 bis 70 Ausbildungsplätze im hochtechnologischen und weitere 100 im gewerblich-technischen Bereich, Anbindung an die Gesamt-hochschule Kassel. Kooperation mit hochspezialisierten Firmen, umfangreiche Beratungstätigkeit für die mittelständische Wirtschaft - so sieht das Szenario des Ministers aus, für das sich der um Fühlung zur "Basis" Bemühte auch gleich Rückendeckung vom einheimischen Stadtparlament besorgte. Fischer selbstgefällig: "Ich glaube an eine sehr wohlwollende Prüfung.

Auch wenn der fabelhafte Plan die hessische Sondermüllproblematik nach Fischers eigenen Worten bis zum Vorliegen erster Forschungsergebnisse nicht einen Millimeter vor-

Deutlichkeit" unterstrichen, daß seine Regierung nicht die politische Absicht verfolge, die Hanauer Nuklearbetriebe stillzulegen. Zwar spreche "alle energiepolitische Vernunft" dagegen, bei der Firma Alkem eine dauerhafte Plutonium-Verarbeitung zuzulassen. Im übrigen sei bekannt, daß seine Partei auch die Nutzung der Kernenergie im Bereich der Leichtwasserreaktoren beenden wolle. Die Vorstellung jedoch, man könne die Hanauer Betriebe als "Hebel" benutzen, um die Kernkraftwerke in der Bundesrepublik Deutschland zum Stillstand zu bringen, sei \_naiv". Die Regierungserklärung Börners war von der hessischen FDP gefor-

Börner: Die Hanauer

Firmen arbeiten legal

gur, Wiesbaden

Der hessische Ministerpräsident

Holger Börner (SPD) hat \_mit aller

dert worden, nachdem die Hanauer Staatsanwaltschaft gegen zwei Geschäftsführer der Firma Alkem am 16. Oktober Anklage wegen Verdachts des unerlaubten Betreibens einer kerntechnischen Anlage erhoben und drei Beamte des hessischen Wirtschaftsministeriums der Beihilfe beschuldigt hatte. Dazu erklärte Börner nun vor den Parlamentariern, unterschiedliche Rechtsauffassungen über die schwebenden Genehmigungsverfahren seien kein Anlaß für eine Stillegung der Betriebe. Laut Genehmi-

### .Mit uns für Schlesiens Zukunft"

Die Landsmannschaft Schlesien will ihr nächstes Deutschlandtreffen am 20. und 21. Juni kommenden Jahres unter das Motto "Mit uns für Schlesiens Zukunft" stellen. Der Vorsitzende der Landsmannschaft, Hupka, wies in den "Schlesischen Nachrichten" darauf hin, daß das Schicksai Schlesiens "fremdbestimmt" sei. Im vergangenen Jahr hatte das Motto "Schlesien bleibt unser" zu öffentlichen Auseinandersetzungen geführt. Bundeskanzler Kohl hatte seine Teilnahme an dem Deutschlandtreffen von einer Änderung abhängig ge-

"Hessen will Betriebe nicht stillegen" / CDU: Wachsweiche Erklärung gungsbehörde arbeiteten die Firmen auf legaler Grundlage.

Die Oppositionsparteien CDU und FDP warfen dem Ministerpräsidenten vor, er habe den Bestand seiner Koalition davon abhängig gemacht. daß der seit 1985 entscheidungsfählge Genehmigungsantrag von Alkem nicht weiterkomme. Börners "nichtssagende, wachsweiche Erklärung" (so CDU-Generalsekretär Kanther) habe keinen anderen Sinn, als das "mürbe Regierungswrack über den nächsten Wahltag zu bringen". Heftige Vorwürfe richtete Kanther gegen Teile der Justiz. In der Grünen-Szene gebe es eine "Anwaltschaft, die die Mittel des Rechtsstaats gegen diesen kehren will. Angesichts der zunehmenden Verunsicherung der Justiz wäre es die Pflicht des Justizministers gewesen, an dem Hanauer Verfahren mitzuwirken. Minister Günther sei dieser Pflicht jedoch nicht

nachgekommen. Der Grüne-Abgeordnete Jochen Vielhauer nannte Börners rechtliche Würdigung der Genehmigungssituation für die Hanauer Betriebe "falsch". Die Firmen arbeiteten illegal und müßten deshalb stillgelegt werden. Der Versuch freilich, die Hanau-Diskussion als "Hebel zum Platzen der rot-grünen Koalition zu gebrauchen". sei "naiv". So leicht würden es die Grünen auch ihrem Koalitionspartner nicht machen.

### Union rügt Hessens Medienpolitik

CDU-Generalsekretär Geißler und der bayerische Staatsminister Stoiber (CSU) haben nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts über das niedersächsische Landesmediengesetz in einer gemeinsamen Erklärung die SPD aufgefordert, ...ihre Verweigerungshaltung gegen neue private Programme aufzugeben. Aus dem Urteil ergebe sich, daß die "Vorenthaltung privater Programme" - wie in Hessen - "rechtswidrig ist", fügen die Unionspolitiker zur Begründung an. Die SPD solle jetzt mit der Union an der Neuordnung des Rundfunkwesens arbeiten.

## "Modell auch für andere"

Rektoren ziehen positive Bilanz der Auswahlgespräche für Mediziner

PAUL F. REITZE, Bonn In diesem Semester konnten die Universitäten erstmals 15 Prozent der Studienplätze in Zahn-, Tier- und

Humanmedizin in direkten Auswahlgesprächen mit den Bewerbern vergeben. Emgegen anfänglicher Skepsis auch in den Hochschulen ist man dort inzwischen mit den Ergebnissen sehr zufrieden, wie der Präsident der Westdeutschen Rektorenkonferenz (WRK), Professor Theodor Berchem, zum Abschluß der 150. Plenarsitzung seiner Organisation mitteilte.

Um die rund 1800 Plätze kann sich nur bewerben, wer im Hauptverfahren scheiterte, da weder die Abitursnote noch das Testergebnis für eine Zulassung reichte. Die Universitäten versuchen zusätzliche für Studien- wie Berufserfolg erhebliche Faktoren, etwa die Motivation. zu er-

Die bisherigen Resultate sprechen nach Berchems Auffassung dafür, daß auch in anderen harten Numerus clausus-Fächern nach und nach ein Teil der Plätze über eine solche Sonderquote vergeben wird.

Mit der Qualität der Mediziner-Ausbildung liege es in der Bundesrepublik vielerorts im argen, räumte der WRK-Chef ein. Es stünden an den Universitätskliniken nach internationalen Vergleichsmaßstäben zu wenig

anbringt - in der Verbrennungsanla-

ge können nur 60 000 Tonnen extrem

giftigen Mülls verbrannt werden, für

den Massenanfall von Chemie-Son-

dermüll wäre das Verfahren zu auf-

wendig - , wird Fischer mit dem Pro-

iekt in der Landespolitik Furore ma-

chen. Innerhalb weniger Wochen legt

er - nach dem Plan für einen hessi-

schen Nationalpark mit touristischen

und landwirtschaftlichen Begleitpro-

jekten im hessischen Rothaargebirge

- damit bereits das zweite wirtschaft-

liche Entwicklungsprojekt für den

strukturschwachen hessischen Nor-

den vor. während sich der eigentlich

für Strukturmaßnahmen in Nordhes-

sen zuständige Wirtschaftsminister

Ulrich Steger (SPD) sozusagen in

Diensten der Grünen mit Genehmi-

gungs-, Prüfungs- und Abschaltungs-

verfahren für Atomanlagen abrak-

Nun ließen sich die Oppositions-

parteien im Landtag von der nagel-

Patienten für eine praxisnahe Ausbildung am Krankenbett zur Verfügung. Pläne der Bundesregierung, zwischen dem Studienabschluß in Medi zin und der Approbation eine Pra-

xisphase vorzuschreiben, hält Berchem für nicht realistisch, da das Stellenpotential dafür nicht vorhanden sei. Er fürchtet, daß "das wieder einmal an den Universitätskliniken hängen bleibt". Da "unfertige Ärzte" nicht verantwortlich handeln dürften. seien negative Auswirkungen auf die Krankenversorgung vorprogram-miert. Er habe daher die Sorge, daß zum Numerus clausus am Studienbeginn bald ein weiterer am Ende kom-

Heute studieren in der Bundesre-

publik und in Berlin rund 1.3 Millionen. Das noch nicht ganz erreichte Ausbauziel für die Hochschulen liegt indes nur bei 850 000 Plätzen. Die Differenz schlägt als "Überlast" zu Buche. Außer den Stadtstaaten Bremen und Hamburg stellen dafür zur Zeit alle Länder gesonderte Mittel zur Verfügung. Dies sei positiv zu verzeichnen, sagte Berchem. Aber man dürfe dabei nicht übersehen, daß in den regulären Hochschuletats kräftig eingespart worden sei, bei den Sachmitteln beispielsweise real um knapp fünf Prozent. Der Manövrierspielraum werde damit immer enger.

**Problemberg** 

natürlich nicht blenden. Sie wollten

wissen, wohin Hessens Sondermüll-

zug rollt, der allen Grundsätzen nicht

nur der grünen Parteiprogramme,

sondern einer verantwortungsvollen

Umweltpolitik überhaupt Hohn

spricht. Und da mußte Fischer ein-

räumen, daß dieser endlos anmuten-

de Un-Güterzug nach wie vor kaum

von der Stelle kommt. Obwohl das

Bundesland zu den größten Che-

miestandorten nicht nur der Bundes-

republik, sondern der Welt gehört,

sind ausgerechnet hier keine Sonder-

mülldeponien vorhanden - bis auf die

Minideponie von Kleinseelheim mit

ihrer Jahreskapazität von 8500 Ton-

nen (auch sie reicht nur noch für fünf

Aber da ist "Joschka" Fischer min-

destens für seine Person fein heraus:

Er hat das Planungsdesaster für die

hessische Müllentsorgung nicht zu

verantworten, denn seine sozialde-

mokratischen Amtsvorgänger haben

### "Das Medienurtel macht alle zu zweiten Segern" der Voraussezung, daß der öffeni-PETER SCHMALZ, München

Den Spruch des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts zum niedersächsischen Mediengesetz empfindet der Münchner Verfassungsrechtler Professor Peter Lerche als eine realitätsnahe Entscheidung, er spricht sogar von einer Meisterleistung, mit der die gemeinsamen Züge der verschiedenen Landesmediengesetze bestätigt wurden und die alle Beteiligten zu "zweiten Siegern" macht. Vor der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film warnte Lerche gestern in einer ersten Würdigung vor der Versuchung, aus dem Urteil mehr herauslesen zu wollen, als in ihm steht.

So schweige sich der Senat aus zur Frage eines Verfassungsanspruchs auf eine teilweise Privatisierung und gebe auch nicht - wie schon tags zuvor zu hören gewesen - eine verfasssungsrechtliche Garantie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Keineswegs sei diesen Rundfunkanstalten der Status quo. der jetzige Besitzstand. "für alle Ewigkeit und Zukunft" garantiert. Man müsse präziser lesen, riet der Verfassungsrechtler.

Und das sieht bei ihm dann so aus: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk erhielt einen verfassungsrechtlichen Zuwachs an Legitimation und wurde damit auf eine Grundlage gehoben, die sich auch dann noch als tragfähig erweisen wird, wenn es keinen Frequenzmangel mehr gibt. "Damit aber", so Lerche, "ist keine rechtliche Bestandsgarantie gegeben, sondern nur die Legitimation der gegenwärtigen Situation." Darunter also auch die Finanzierung über Gebühren.

Als die im Kernbereich des Urteils wichtigste Formulierung sieht Lerche das höchstrichterliche Zugeständnis, die Unvollkommenheit privater Programme als verfashinzunehmen: sungskonform "Überspitzt könnte man sagen: Die Unvollkommenheit des privaten Angebots wird hingenommen unter

lich-rechtlich Rundfunk die Grundversorung bietet.~

Als Realaulyse bezeichnete Lerche die Erkentmis des Senats, daß private Anbiter der den öffentlichrechtlichen Anstalten auferlegten Pflicht zur imfassenden Information nicht sachkommen können. Ungleichgerichte im Programm also hingenor men werden, sofern sie nicht gravicend sind. Die vorangegangene ditte Karlsruher Rundfunk-Entscheidung hatte hier noch höhere Aıforderungen gestellt. während de jetzige nur noch eine gleichgewi htige Ausgewogenheit im Gesamangebot eines Landes fordert. Lirche spricht von einer "gewissen Reduzierung der Anforderungen an den privaten Rund-

In Einzlfragen sieht der Verfassungsrechtler in dem Karlsruher Spruch jeloch noch einige interpretierbare Unklarheiten. So stört ihn beispielsveise der Begriff "Doppelmonopol , vor dem das Gericht für den Fall warmt, daß sich ein Presseunternehmen auch als privater Anbieter betätigt. Dies sei nicht ganz klar, da nach den rundfunkrechtlichen Bestimmungen ein Monopol ausgeschlossen werden müsse, ergo ein Doppelmonopol nicht entstehen könne. Ungeklärt bleibe auch die Frage, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch verpflichtet sei. im regionalen Bereich für eine Grundversorgung zu sorgen.

Wenn auch nur das niedersächsische Medienrecht zur Prüfung stand, so könne der Karlsruher Spruch doch im großen und ganzen als eine Billigung der neun anderen Landesmediengesetze gesehen werden. Professor Lerche rechnet deshalb damit, daß dieses Urteil auch Auswirkungen hat auf das von SPD und DGB angestrengte Verfahren gegen das bayerische Mediengesetz vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Dieses Urteil wird am 21. November verkündet.

## "Politiker aus Hirnholz"

Schulz nimmt Abschied vom Hamburger Parlament

Wir sind dem Senat lästig, aber er fürchtet uns nicht" – diese Bilanz machte der Hamburger Bürgerschaftspräsident Peter Schulz am Ende der Legislaturperiode auf. Der 56jährige SPD-Politiker sieht diesen mangelnden Respekt in einer Verzetteiung des Pariaments begrundet. Wenn das Instrument der Kleinen Anfrage im Monat hundertmal gebraucht wird, dann werde es, "vom Gegenspieler, dem Senat, nicht mehr ernst genommen".

Acht Jahre lang saß Peter Schulz auf dem Stuhl des Bürgerschaftspräsidenten. Nach der Wahl vom 9. November will er nicht in das Landesparlament zurückkehren. Diesen Entschluß hat er seinen Parteifreunden schon vor einem Jahr mitgeteilt. Die meisten Genossen bedauern den Verzicht des Mannes außerordentlich, den Helmut Schmidt mit den Worten beschrieb: "Er ist ein Politiker aus Hirnholz, für seine Überzeugung läßt er sich totschlagen." Doch Schulz will nach einem Vierteljahrhundert Arbeit in Bürgerschaft und Senat nicht mehr wie bisher am Sonnabend in seinem Büro sein, "sondern das tun. was andere Bürger am Sonnabend

Der Hanseat aus Rostock - er floh 1949 nach West-Berlin und begann 1950 ein Jura-Studium in Hamburg war ein guter Bürgerschaftspräsident. Erfahren, geduldig, fair - doch äußerst sensibel, wenn es um die Be wahrung der jungen Demokratie und

HERBERT SCHÜTTE, Hamburg des Rechtsstaates ging. Als Schulz 1978 in dieses Amt gewählt wurde. war er ein geläuterter Mann, der seinen Frieden mit den Genossen gemacht hatte, die ihn vor zwölf Jahren als Erster Bürgermeister zum Rücktritt gedrängt hatten. Schulz stürzte damals über das rigorose Sparproamm des Senats – geschwächt durch die kurz zuvor erlebte Niederlage, die den Stimmanteil der SPD im März 1974 von 55 auf 45 Prozent abrutschen ließ.

Tief verletzt verließ der damals jüngste Hamburger Bürgermeister dieses Jahrhunderts das Rathaus. Doch er ging nicht in den Schmollwinkel, sondern arbeitete an der Basis. Die Partei dankte ihm das vier Jahre später mit der Wahl zum Rürgerschaftspräsidenten. Schulz, heute Senior einer Anwaltskanzlei mit Spezialisierung auf Presserecht, hat sich als höchster Vertreter der Hamburger Bürgerschaft mit Nachdruck gegen eine Professionalisierung des Parlaments gewehrt. Er war immer ein Befürworter des Feierabendparlaments des letzten in der Bundesrepublik. Die Hamburger Abgeordneten bilden bei den Diäten mit Abstand das Schlußlicht - mit 1800 Mark im Monat. Als Aufwandsentschädigung hält Schulz diesen Betrag für angemes-

Zum Abschied macht er seinen 119 Abgeordneten-Kollegen ein großes Kompliment. Schulz zur WELT: "Ich kenne kein Parlament, das fleißiger

### Daten und Fakten auf einen Blick

1. Gesammtmüllaufkommen in Hessen: 2,5 Millionen Tonnen, davon Sondermüll insgesamt: p00 000 Tonnen. offizielle Beseitigungsdefizit Kategorie II) an Sonderabfällen beträgt 135 000 Tonnen.

3. Müllimport: 47 000 Tonnen, Javon 9000 Tonnen aus dem Aus-

2. Müllexport: 100 000 Tonnen davon 70 000 in die "DDR". Das

4. Deponie-Kapazitäten: für Schdermüll keine.

nun einmal nur für einen einzige und - wie inzwischen erwiese scheint - fragwürdigen Deponie standort vorgesorgt: Mainhausen a der bayerischen Grenze.

In Hessen fallen im Jahr 500 00 Tonnen Sondermüll an - und zwa ohne jene vielberedeten 25 000 Ton nen Filterstäube aus Müllverbren nungsanlagen, die hier auf Grund frü herer Beschlüsse sozialdemokrati scher Minderheitskabinette wegen ih rer Dioxin- und Schwermetaligehalte nicht auf Hausmülldeponien entsorg werden dürfen. Um die Masse dieses Giftmülls loszuwerden, hat sich Fischer in einen schwunghaften Mülltourismus über die Landesgrenzen geflüchtet und mußte sich Jeshalb nicht nur Proteste französischer Umweltschützer, sondern auch Einfuhrverbote französischer Gerichte gefal-

len lassen. Mit dem Scheitern der Pläne für die Inbetriebnahme der einzigen von den Vorgängerkabinetten Börner

projektierten und inzwischen im wesentlichen fertiggestellten Sondermülldeponie Mainhausen ist die Hoffnung zerstoben, in einem überschaubaren Zeitraum aus dem Müllchaos herauszufinden. Erst haben die Kasseler Verwaltungsrichter einen Strich durch die Rechnung gemacht und Verfahrensfehler im Genehmigungsprozeß aufgedeckt. Dann haben, vor wenigen Tagen, auch noch die von Fischer eingesetzten Sondergutachter ein vernichtendes Urteil über die Eignung des Deponiestandorts abgegeben - vermutlich der endgültige Todesstoß für das Projekt in der jetzigen Form. Ehe ein neues Konzept ausgearbeitet und umgesetzt ist und ehe Alternativstandorte zur Verfügung stehen, werden Jahre vergehen. Wie beredt Fischer seine Planungen auch "verkauft", beim Sondermüllwird er für die ganze Dauer dieses Verfahrens immer da stehen bleiben, wo er angefangen hat: am Nullpunkt-400

2000年初期的



# Wahl wingt Reagan zu Komponissen im Senat Komponissen im Senat Errzwirt Washington Es war kein politeher August scher, der die Repulkaner im 4. November die Mehrett im Senat Kunn arbeitete stets ene mit

November die Mehreit his Senat kostete, es war eine chwere Nie derlage mit für vie Senatoren langfristigen Folgen, iss die verlorene Schlacht um der enat für Ronald Reagan so schme haft macht. Es gingen vor allem jer Sitze verlo-ren, für die er sich so sirk gemacht hatte und sein gesan se persönli-ches Prestige and Spin gesetzt hat-te: im amerikanischen Westen, vor allem in Neurada und in Kalifornien, wo man auf eine Ablösing des De-mokraten Alan Cranson gesetzt

ar Jui Con Genfe

and the property of the proper

Service Control of Con

Engage Ausgenteen

the spring tone

Reduzierung der Auf

en den pristen in

ingen sen de la

de it den kala

BOSH FOCA BILLION

Tikistine ien Sinin

beise der Begriff Dog

Vor dem des Gente

NATTAL day sign en Plea

Den auch ais prides

raigi Dies et nem je

sach den medining

Gir to week en Mar

desen werden nietz

emonope nettenge

netwar bab sate

der offen et auch

s such terptioner at

SUCK DUT COS CARGOS

effentecht to fin

e koron der Kefer

item um graven undge

Billigung der nech we-

watenge or to general

feasor Letere mica.

Got. 131. Where Child

था द्वरत तथा उर्धा देखानुही

E shige: Tranque Verbi

på har ettelle Nederge

Bayerson on the same

mi. Ibert theren:

Hirnhol

burger Pariama

e durge Amilgenebr

er gedulene blad

Miller Thanks Ber

Table Late Committee

ger Bargerngemuni

11 July 18 19

Same to the same of

രൂട്ട് പ്രധാര്യം

n Bereich für eine fig.

hatte So hel die Niederlag der Repu-blikaner im Kampf umden Senat deutlicher aus als es sellst Pessimisten befürchtet hatten. die Erfolge bei den Gouverneurswalen können für die Republikarir bestenfalls ein Trost, aber kein Irsatz sein. Hauptursache der Niedelage im Kampf um den Senat: Di Republikaner setzten hier zu stak auf die magnetische Wirkung Regans und wurden dabei von den Denokraten durch einen taktischen Scharbzug ausmanovriert. Sie ließen die Wahl-Lokomotive Reagan ins Leef fah-ren, indem sie dies zu einen Wahlkampf der Lokalgrößen und der Lokalfragen machten. Die Bolitik Reagans stand in dieser Whit nicht zur Debatte.

Die anderen großen republikanischen Verlierer dieser Wahlsind je-ne Männer, deren Präsidentschafts-Hoffnungen in dieser Woche fah zu Bruch gingen. Es sind Paul Laxalt, einer der engsten Freunde des Präsidenten, der das Opfer einer beträchtlichen politischen Fehlkalkulation wurde. Er gab seinen Senats-sitz in Nevada auf und erlitt in dieser Nacht eine doppelte Niederlage: Zunächst einmal scheiterte der von ihm ausgewählte Nachfolger in den Demokraten und zudem verlör Laxalt selbst an politischem Prestige. Er darf als aussichtsreicher Präsidentschaftskandidat der Republikaner abgeschrieben werden. Das gleiche gilt für den bisherigen republikanischen Senatsführer Robert Dole. Er konnte zwar sicher seinen -Senatssitz in Kansas verteidigen, doch ihm lehlt künftig das Forum, um sich als Präsidentschaftskandi-

dat zu profilieren. dat zu profilieren. Dagegen hat mit dieser Wahl die Stunde jener Männer geschlagen. die im Senat sen Jahren im Schatten openeren. Einer der interessantesten und wichtigsten wird Sam Nunn sein, der als Nachfolger des abgetretenen Barry Goldwater den Verteidigungsausschuß im Senat übernehmen wird.

Nunn wird keineswegs ein verteidigungspolitisches Kontrastprogramm zu Präsident Reagan und Verteidigungsminister Weinberger vorlegen, sondern vielmehr eine beten. Nurn arbeitete stets eng mit Goldwater zusammen und ist ein Befürworter des SDI-Programms, obwohl seine Visionen über die Möglichkeiten dieses Programms nicht so weit reichen wie die des

Num steht jedoch äußerst skeptisch den debattierten Vorschlägen des Islandgipfels, besonders den von beiden Seiten angedeuteten Plänen zu einer vollständigen Nulllösung im Bereich der strategischen Waffensysteme gegenüber. Außerdem gehört Nunn zu jenen amerika-



Bislang im Schatten: Nunn

nischen Verteidigungsexperten, die auf einen großen europäischen Verteidigungsbeitrag drängen.

Sicher ist ferner, daß Edward Kennedy eine signifikantere Rolle im Senat spielen wird als bisher. Ihm stehen zwei Ausschüsse als Vorsitzendem offen, der für Arbeits- und Sozialfragen und der Rechtsausschuß. Kennedy selbst hat sich noch nicht festgelegt, welchen Ausschuß er übernimmt. Sollte er den Rechtsausschuß übernehmen, wird er besonders den Versuch Reagans zu stoppen versuchen, das amerikanische Richterkollegium mit konservativen Mannern aufzustocken. Als Ersatzmann der Demokraten für den Vorsitz des Rechtsausschusses steht Senator Joseph Biden bereit.

Ein in der Sache wie für die Republikaner selbst herber Verlust ist das Ausscheiden von Senator Lugar als Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses. Sein demokratischer Nachfolger Pell gilt als farblos und wird bei weitem nicht den gleichen Einfluß auf die amerikanische Außenpolitik haben wie sie Lugar besaß.

Praktisch unverändert bleibt die Lage im Repräsentantenhaus. Jim Wright als voraussichtlicher Sprecher des Hauses ist politisch etwas gemäßigter als sein Vorgänger O'Neill, dessen Mandat im Repräsentantenhaus vom Sohn Robert Kennedys, Joe II., übernommen

# Dienst für die Nation à la carte | "Wir müssen von Sowjets

Die neue bürgerliche Mehrheit in Frankreich erlahmt auch im achten Monat ihrer Regierungszeit nicht an ihrem Reformwillen. Nun ist der Wehrdienst an der Reihe. Mehr Wehrgerechtigkeit verspricht ein Proeramm, das Verteidigungsminister Giraud dem Ministerrat vorlegte. doch geplant ist mehr: Ein "Solidaritätsdienst" für alle Jugendlichen.

#### Kein Nachwuchsmangel

"Was wir vorhaben, ist kein Reformchen", sagt André Giraud. "Das wird tiefgreifende Auswirkungen für die ganze Nation haben". Absehen läßt sich bereits, daß eine doppelte Reform anvisiert ist: Es soll sich die geistige Einstellung der Jugendlichen zu einem "vaterländischen Dienst" verändern, indem sich die Möglichkeiten der Dienstleistung so erweitern, daß sie von Jugendlichen eher angenommen werden. Der Zahl von etwa 500 000 wehrerfaßten jungen Männern eines Jahrganges in Frankreich steht nämlich gegenüber, daß nur knapp rund 50 Prozent tatsächlich zur Armee einrücken.

Der augenblickliche Bedarf liegt bei 270 000 Jugendlichen, wobei die Landesverteidigung auch jungen

### USA schweigen zu Spekulationen über Abkommen mit Iran

Vor dem Hintergrund der Spekulationen über ein amerikanisch-iranisches Geheimabkommen zur Freilassung der amerikanischen Geiseln in Libanon betonte der Sprecher des Weißen Hauses, Larry Speakes, das Waffenembargo gegen Iran bleibe vorläufig bestehen. Es sei zunächst "keine entscheidende Änderung" in der Iran-Politik abzusehen.

Speakes äußerte sich nicht zu Meldungen aus Teheran, wonach der ehemalige Sicherheitsberater von Präsident Reagan, McFarlane, illegal in Iran eingereist sei, um eine Verbesserung der bilateralen Beziehungen einzuleiten. Diese Nachricht vom Dienstag, die als Quelle Parlamentspräsident Rafsandschani angab, hat die iranische Nachrichtenagentur IRNA gestern eingeschränkt: "Ein Mann, der behauptete, McFarlane zu sein" sei mit vier anderen Amerikanern \_aufgrund einer geheimen Vereinbarung" mit einem Flugzeug, das "Waffen aus Europa nach Iran brachte" in Teheran angekommen. Der Sicherheitsexperte selbst hat

versichert, "im vergangenen Monat" nicht nach Teheran gereist zu sein. Die "Washington Post" meldete aber unter Berufung auf Geheimdienstquellen, McFarlane habe "vor zwei Monaten" in Iran Geheimgespräche geführt. Gut informierte Kreise schätzen, daß die USA parallel zu Frankreich eine neue "Ausbalancierung" ihrer Iran-Politik anstreben.

PETER RUGE, Paris Frauen offensteht. Frankreich hat also, anders als in der Bundesrepublik. auf Jahre keinen Nachwuchsmangel. In der 5, Republik galten daher bisher hohe Tauglichkeitsanforderungen. Dadurch wurden viele Jugendliche ausgemustert, andere aber verlockt, durch Simulieren dem Dienst zu ent-

> Auch den erfaßten Wehrtauglichen boten sich noch weitere Schlupflöcher, die großzügig gehandhabt wurden: soziale Verhältnisse, medika-mentöse Abhängigkeit, familiäre Umstände, aber auch Drückebergerei wie es der Verteidigungsminister nennt. Das muß aufhören", sagt André Giraud "das ist eine Ungerechtigkeit gegenüber denen, die den Dienst leisten".

> Die Reform will jedoch nicht noch mehr junge Männer in die Kasernen pressen, etwa durch Verkürzung des Wehrdienstes, was die Sozialisten vorgeschiagen hatten. Es soll generell bei 12 Monaten bleiben mit der Offerte, bis zu 24 Monaten dienen zu können, was viele Jugendliche ohne Arbeit bereits vorziehen. Frankreich weist eine der höchsten Jugendarbeitslosigkeitsquoten in Europa auf, von vier Jugendlichen ist einer ohne Beschäftigung.

Die Formel "Weg von der Straße" dürfte daher mit das ausschlaggebende Motiv für die beabsichtigte Einführung des neuen, einjährigen "Solidaritätsdienstes" sein. Für alle vom Wehrdienst "Freigestellten" wird dabei ein Grunddienst in der Armee von drei Monaten obligatorisch. Das, so Minister Giraud, wird ihre Haltung zu den Werten der Nation und zum Sinn der Verteidigung beeinflussen. .Wir werden ihnen aufzeigen, was unsere Freiheit bedroht und was für Mittel wir haben, um diese Bedrohung abzuwehren."

#### Lange Wunschliste

Eckstein der Reform aber ist das Dienstleistungsangebot "a la carte" danach. Wer statt bei der Armee zu bleiben, lieber im Heimatschutz nahe seinem Wohnort eingesetzt werden will, kann diesen Wunsch äußern. Gleichgestellt der Wehrverwendung sollen künftig der Entwicklungsdienst sein, der Gendarmerie-, der Polizei-, der Katastrophendienst. sowie Aufgaben beim Gewässer- und Waldschutz. André Giraud dazu: "Es ist vielleicht wichtiger, künftig im Tschad 1000 junge Landwirte als Entwicklungshelfer einzusetzen, als 1000 französische Soldaten."

## Pekings Signal für Moskau

Erster amerikanischer Flottenbesuch in China seit 1949

JOCHEN HEHN, Hongkong 21 Schüsse Salut zu Ehren des Gastlandes China feuerten drei amerikanische Kriegsschiffe ab, als sie gestern in die chinesische Hafenstadt Qingdao einliefen. Der einwöchige US-Flottenbesuch - der erste seit der Machtübernahme der Kommunisten im Jahre 1949 - wird von Peking und Washington als sightbarer Beweis für die verbesserten staatlichen Eeziehungen im allgemeinen und die militärischen im besonderen gewertet.

Bei den drei Schiffen der US-Pazifikflotte handelt es sich um den Zerstörer "Oldendorf", die Lenkwaffen-Fregatte "Rentz" und den Lenkwaffen-Kreuzer "Reeves", von denen zwei, nämlich die "Oldendorf" und die "Rentz" Atomwaffen mitführen können. An der Frage der Atombewaffnung war der Flottenbesuch im Juli vergangenen Jahres in Shanghai gescheitert. Daß der Flottenbesuch jetzt in Qingdao zustande kam, ist einer eleganten Lösung zu verdanken: Die Chinesen unterlassen die Frage nach der Art der Bewaffnung der US-Schiffe, und die Amerikaner lehnen - wie schon bisher - jede Aus-

Wenn auch von offizieller Seite der rein freundschaftliche Charakter des Besuchs hervorgehoben wird, so ist es dennoch kein Geheimnis, daß es sich dabei um eine Reaktion auf die zunehmende militärische Präsenz der Sowietunion im asiatisch-pazifischen Raum handelt. China wie die USA nennen hier vor allem die Operationen der sowjetischen Pazifikflotte, die - vom Hauptstützpunkt Wladiwostok einmal abgesehen - von den Marinebasen in Vietnam (Da Nang und Cam Ranh) und Kambodscha (Kompong Som) aus ihre Kreise zieht. Als besonders beunruhigend wird in Peking registriert, daß sowjetische Kriegsschiffe nun auch zwei Häfen in Nordkorea - Wonsan am Japanischen Meer und Nampo am Gelben Meer, also direkt gegenüber der chinesischen Ostküste – anlaufen können.

Mit der Einladung für die amerikanischen Kriegsschiffe will China zum einen klarstellen, daß es die militärische Expansion Moskaus vor seiner Haustür nicht hinzunehmen bereit ist, zum anderen versucht es, skeptische Stimmen in Washington zu besänftigen, die angesichts der chinesisch-sowjetischen Normalisierungsbemühungen schon wieder eine rotrote Allianz heraufziehen sehen. Der Balanceakt Pekings ist geeig-

net, in Moskau Irritationen auszulö-sen. Parteichef Gorbatschow, der schon in seiner "Asienrede" von Wladiwostok Ende Juli von einem "militarischen Dreieck Washington-Tokio-Seoul" gesprochen hatte, beschuldigte vor einer Woche beim Besuch des nordkoreanischen Parteichefs Kim Il Sung in Moskau die Vereinigten Staaten, sie versuchten in der pazifischen Region mit Japan und Südkorea einen militärischen Block nach dem Vorbild der NATO zu formen und auch "andere asiatische Staaten" miteinzubeziehen.

# Frankreich reformiert seinen Wehrdienst / Reichhaltiges Angebot für alle Jugendlichen Gegenseitigkeit fordern 66

WELT-Interview mit Wladimir Maximow über die KSZE

Der russische Dissident und Schriftsteller Wladimir Maximow hat in Wien gemeinsam mit anderen prominenten Intellektuellen aus dem Osten eine Art "Gegen-KSZE" veranstaltet Anläßlich der Eröffnung einer Ausstellung über die Lage der Menschenrechte im sowjetisch beherrschten Teil Europas führte Carl Gustaf Ströhm ein Gespräch mit dem Exil-Russen, der zugleich Vorsitzender der "Internationale des Wider-

Herr Maximow, was halten Sie von der Liberalisierung, die manche Leute in der Sowjetunion zu erkennen meinen?

Maximow: Man muß da gar kein politischer Prophet sein. Man muß nur auf die sowjetische Geschichte schauen - da hat es bereits früher einige Male solche Liberalisierungen gegeben, und es ist allgemein bekannt, womit sie endeten. Solche Liberalisierungen - ich nehme hier nur die Chruschtschow-Zeit aus – sind nichts anderes als Taktik. Es verändert sich zwar der Stil, aber leider nicht das Wesen dieses Systems. Deshalb sehe ich nichts Neues in der sowjetischen Politik - außer vielleicht der Absicht. den Westen hinters Licht zu führen.

In der Bundesrepublik herrscht etwas Aufregung über den angebli-chen Vergleich zwischen Parteichef Gorbatschow mit Goebbels . Was meinen Sie dazu?

Maximow: Wenn die Sowjetregierung die Regierung der Bundesrepublik des Revanchismus beschuldigt – das geschieht fast täglich in allen Moskauer Zeitungen – , wenn Moskau die Bonner Politiker als Nachfolger Hitlers bezeichnet, dann gibt es in Deutschland darüber keine Diskussionen. Und im übrigen - soweit ich es gelesen habe, hat Kohl Herrn Gorbatschow nicht mit Goebbels verglichen. Was hier jetzt getrieben wird, ist politische Demagogie. Und wenn man schon politische Korrektheit verlangt – dann muß das auf Gegen-

### Shamir lehnt Stellungnahme ab

Israels Premier Shamir hat sich erstmals öffentlich zur Affäre um den angeblich vom israelischen Geheimdienst "Mossad" aus London nach Israel verschleppten Nukleartechniker Vanunu geäußert: Seine Regierung "habe ausreichende Gründe, keine no ou diese

Unterdessen hieß es in israelischen Presseberichten, Vanunu sei zunächst "fanatisch rechts" gewesen, dann Mitglied der kommunistischen "Rakach"-Partei geworden. Israels Presse fordert nun Aufklärung darüber, wie es möglich war. Vanunu in der streng geheimen Reaktoranlage Dimona zu beschäftigen.

seitigkeit beruhen. Anders gesagt: Wenn die Sowjets von den Deutschen Korrektheit verlangen, dann haben diese das Recht, von den Sowjets korrektes Verhalten zu fordern. Aber den Deutschen gegenüber legen die Sowjets diese Korrektheit nicht an den Tag. Vierzig Jahre nach Ende des Krieges beschuldigen die sowjetischen Zeitungen ständig die Bundesrepublik, eine Wiedergeburt des Faschismus anzustreben. Und mich wundert, daß ein Teil der deutschen öffentlichen Meinung nicht auf der Seite ihres Kanzlers steht, sondern die Partei eines totalitären Führers

Sie haben hier gestern eine große Menschenrechts-Ausstellung der osteuropäischen und sowjetischen Opposition eröffnet. Was denken Sie über die Wiener KSZE-Nachfolgekonferenz? Wird sie im Sinne der Menschenrechte Erfolg haben ?

Maximow: Der Westen geht aus den Helsinki-Beratungen immer mit Verlusten hervor. Indem man dem Westen hier und da einen sowjetischen politischen Gefangenen übergibt. wird doch das Problem der politischen Häftlinge nicht gelöst. Ich verlange vom Westen keinerlei extreme Schritte - man muß nur von den Sowjets Reziprozität verlangen.

Was die Ziele unserer Konferenz hier betrifft, so bemühen wir uns lediglich, den westlichen Delegationen eine alternative Information zur Verfügung zu stellen. Und wir schlagen den westlichen Delegationen vor. den Sowjets die Frage zu stellen: Wenn die sowjetische Opposition und die Dissidenten wirklich so bedeutungslos sind, wie Moskau immer behauptet - warum tritt die offizielle Sowjetunion nicht in einen offenen Dialog mit uns ein? Das würde doch genau der neuen Linie Gorbatschows entsprechen . Wenn aber die Sowjets Angst vor einer solchen Diskussion haben, ist das ein Zeichen dafür, daß wir im Recht sind."

### Frankreich baut Rüstung aus

Frankreich wird in den nächsten fünf Jahren seine atomare Abschrekkung ausbauen. Die Regierung stimmte gestern im Ministerrat unter Vorsitz von Staatspräsident François Mitterrand dem Gesetz über die militärische Planung für die Jahre 1987 bis 1991 zu. Es sieht Ausgaben vor 474 Milliarden Franc (rund 155 Milliarden Mark) vor und erlaubt sowohl die Modernisierung der strategischen U-Boote mit ihren Atomraketen als auch die Entwicklung von bodenstationierten Atomraketen. Außerdem ist der Bau des atomar getriebenen Flugzeugträgers "Richelieu" vor-

Die privaten Banken zur "Berufsausbildung"

# **Auch vom Standpunkt** der Gleichberechtigung kann sich dieser Ausbildungsjahrgang sehen lassen.

Zweifacher Erfolg beim jüngsten Ausbildungsjahrgang der prvaten Banken: 1. Die Hälfte aller neu eingestellten Auszubildenden ist weiblich. 2. Die Zähl unserer Ausbildungsplätze ist noch einmal um über sechs Prozent gestiegen.

Derzeit bilden wir mehr als 15.500 junge Menschen für den Bankberuf aus; nahezu doppelt soviel wie 1974 Jeder zehnte Mitarbeiter ist ein Auszubildender. Und da wir uns nach wie vor auf Wachstumskurs befinden, haben unsere jungen Mitarbeiter auch gute Zukunfts-Chancen. Seit 1960 ist unsere Beschäftigtenzahl um 100 Prozent auf 172.000 gestiegen - und sie steigt weiter.



Wir privaten Banken meinen: Es ist eine wichtige Aufgabe der Wirtschaft, Arbeitsplätze zu schaffen und jungen Menschen berufliche Chancen zu bieten. Die Gleichberechtigung gehört dazu. Diese Aufgaben sind aber nur zu lösen, wenn wir erfolgreich arbeiten – für unsere Kunden.

### Bundesverband deutscher Banken.

Die Privatunternehmen der Kreditwirtschaft: Großbanken, Regionalbanken, Privatbankiers, Hypothekenbanken. Btx \* 45900#



Mit der Öko-Dosierkammer

Sie erleichtert die sparsame Dosierung

zwei unterschiedlich großen Kammern

spüler LADY PLUS mit Öko-plus-System.

des Reinigers bei jedem Geschirr-

Entsprechend der Verschmutzung

des Geschirrs, der Programme

mit Reiniger gefüllt.

und der Wasserhärte werden die



Für Siemens spricht Siemens

هكذا منه الأجل

kammer beim Vorspülen voraktiviert

wirksam. Damit wird auch eine kleinere

und so in der Spüllauge viel früher

Schnellprogrammen noch mehr

sparen in den Spar- und Schnell-

und Umwelt-schonen ideal gelöst.

Die neuen Geschirrspüler LADY PLUS

programmen sogar bis zu 40% Reiniger (gegenüber dem Normalprogramm)!

Menge Reiniger voll genutzt.

Mit Spar- und

Also: Reiniger-sparen

### **USA** befürchten neue Dimension des Terrorismus

Der miliarische Geheumdienst de USA rechet damit, daß Terrorister. in den kormenden fünf Jahren zum in den kormenden fünf Jahren zum Einsatz chmischer oder biologischer Waffen übrgehen könnten. Der Leiter der Diense Intelligence Agency (DIA), Geeral Leonard Perroots, sagte vor Mitärärzten, einige Terroristen verfüten bereits jetzt über fragbare Bodd-Luft-Raketen. Diese Leute könnte heute nicht mehr als "verwirte Mellisten oder asoziale Gestal. wirte Idelisten oder asoziale Gestalten angeehen werden, dener es le-diglich drum gehe, sich in der Of-fentlichkeit Gehör zu verschäffen. Perrootswies darauf hin, daß seit Ja-nuar meir als 106 US-Bürger bei 26 Terroranschlägen verletzt oder getötet worden seien.

### Reagan als Vermittler

Argentinien wird nach den Worten-von Präsident Alfonsin im Konflikt mit Goßbritannien über die Falk-land-Irsein nur Worte und keine Gewehre sprechen lassen. Vizepräsident Martinez teilte in Buenos Aires mit. Alfonsin habe US-Präsdident Reagan in einem Telefonat versichert. Argen-tinien werde die Differenzen aus-schlie lich in "internationalen Foren und auf friedliche Weise" austragen. Großbritannien hatte in der letzten Woche ein 150 Seemeilen großes Ge-hiet um die Südatlantik-Inseln zur Fi-schereischutz-Zone erklärt. Martinez erklärte, Reagan habe Aifonsin ange-rufen, um seine Vermittlungsdienste anzubieten. In Brüssel rief Argenti-niens stellvertretender Außenmini-ster Sabato die EG auf. Großbritannien zur Zurücknahme der Fischereizone zu drängen.

### Chiles Kirche fordert Amnestie

dpa, Santiago de Chile Chiles Katholische Kirche hat die Regierung von Präsident Pinochet angesichts des für April kommenden Jahres geplanten Papst-Besuches um eine Amnestie gebeten und sich für ein Ende der Exilierungen eingesetzt. Bischof Francisco Jose Cox sagte, die Kirche sorge sich um die Auswirkungen des Exils, die für die Familien schmerzlich seien und auch Unschuldige träfen. Nach inoffiziellen Schätzungen leben gegenwärtig rund 3000 Chilenen im Exil, in der überwiegenden Mehrzahl aus politischen Gründen. Im Oktober hatten die Militärbehörden der Rückkehr von 200 Exilierten zugestimmt, unter denen sich allerdings keine prominenten Politiker oder Arbeiterführer befinden.

### Schwere Kämpfe in Beirut

Bei schweren Kämpfen zwischen Palästinensern und schiitischen Amal-Milizen um das Flüchtlingsla-ger Burdsch el Baraschne im Süden von Beirut sind am Dienstag mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 60 wurden verletzt. Nach Angaben aus Beiruter Polizeikreisen wurden von beiden Seiten Panzer, schwere Artillerie und Granatwerfer eingesetzt. Die Palästinenser hatten mehrmals vergeblich versucht, den Belagerungsring der Amal-Milizen zu durchbrechen Seit Ausbruch der Kämpfe vor rund zwei Wochen sind 71 Menschen getötet und 190 verletzt worden.

### Luschew befehligt Militärparade

AFP/dpa, Moskau Der sowjetische Verteidigungsmi-nister Sokolow wird die diesjährige Militärparade zum Jahrestag der Oktoberrevolution nicht abnehmen. An seiner Stelle befehligt sie nach Anga-ben der "Prawda" sein Stellvertreter, General Luschew. Dies nährt Gerüchte, daß Sokolow erkrankt ist. Denn die Abnahme der Parade ist traditionell Aufgabe des Verteidigungsministers. Von Sokolows Ablösung ist schon länger die Rede.

### Häftlinge werden in Nicaragua gequalt

Über physische und psychische Foltern haben sich nicaraguanische Häftlinge beklagt, die aus ihrer Haftanstalt Tipitapa eine Erklärung her-ausschmuggeln konnten. Die Häftlin-ge, einige seit 1979 inhaftiert, bekla-gen sich, ohne Beweise und Verteidigung verurteilt sowie im Gefängnis mißhandelt worden zu sein. Auch der nach einem Flugzeugabsturz lestgenommene Amerikaner Eugene Ha-senius ist in Tipitapa inhaftiert

DIE WEIT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscriptor price for the USA is US Dollar 870,00 per an

while fur! la

Peter source b

Est illeligench

Alaramer, eine li

en pereito jen iba

heute nicht mehr is

AND OGET 250213/6(

eice werten der

AUT. BATE, SICE IN A

Ser refer ode

ntinsen word nach den e asident Alfonsin in e

Sein Bar Worse and E.

precies Fred LEG

2 tellte in Buenos la

c habe US Prastical

Teleforal ersignati

werde die Differe

sch in .international

i frieduche Weise re

Mannien haus & de:

ein 150 Seemelen pie

schutz-Zone erkist k

to Reagan habe Allows:

Am Same Variable

Men in Brissing

stellvergetender 45

date die 20 🖂 🖼

or Zurackitalize de la

les Kirche

iert Amnesii

es hatholyte arms

ung von Praiceab

ohre are for Aprilians

geplanet Papildes

immeske getekkurs

de der Enlertigere

भी है किया एउटल रेटल रेजिए

a sorge sizh um dalam

er Lain, die für bie

galed: selected and a

rates. Necr. 1982 Edit

o leden gegennatien

en in Exp. 2.25 kg

lehendi die militä

m October have al

den der Flickker wä

Light Time Light

ERES KAIRS POTABLE

ter Aroese Territor

were Kamph

Buginatic Transmit

Mileter and Sta

griser e Biring

leiru, sand ar Datis-

19 Medical Dis

MC. Erra to true!

Angabar an Ferral

in which in R.E. it, someth artists the state of the state of

den Bessen Marille and distributing Rue der kanne und

schew befehl

litärparade

State Santage

r Stein touties services of the services of th

A Transport of the second of the second

A Trisque de la companya de la compa

Weller William Transfer

STATE AND STATE OF THE STATE OF

SURPLY TO THE SECOND

RPATE

Beirut

dan Santiagray

: irangen

die Sudatianik India

an als

nittler

And Lection Pen

rischer oder bi



### Dem Boden das Leben versüßen

Ein neues Nachweisverfahren bestimmt den genauen Nährstoffbedarf von Kulturpflanzen

Von ARNO NÖLDECHEN um Anbau von Zuckerriben braucht man kräftige führ-stoffreiche Böden. Da Riben aber die Schöllen auszehren, hegen viele Landwirte dazu, des Guter zu viel zu tun: mit stickstofihaltigen Düngern oder mit Gülle und Sallmist aus ihren Tierhaltungen bemühen sie sich, ihre Acker zu verbes-

Nach mehrjährigen Untersuchungen fanden allerdings die Rüben verarbeitenden Zuckerfabriken hefaus, daß überdüngte Zuckerrüben slicht etwa den höchsten Hektarertrag erbringen. Das Gegenteil ist der Fall: Überdüngte Zuckerrübenfelder erbringen deutlich geringere wirtschaftliche Erträge.

Für den Gewinn ist die Rohzuckermenge wichtig

Dabei ist zu berücksichtigen, daß die meisten Zuckerfabriken schon seit mehreren Jahren ihre Bauern nicht mehr nach dem Erntegewicht bezahlen, sondern nach der Rohzukkermenge, die aus den angelieferten Rüben gewonnen wurde. Beim Vergleich der einzelnen "Ernteschläge" kam zum Erstaunen aller heraus, was Botaniker schon lange vermuteten: Uberdüngung mindert die verwertbaren Erträge; der extrahierbare Zukkeranteil ist geringer als bei einer maßvollen Stickstoffdüngung.

Darüber hinaus schadet eine "über-intensive" Landwirtschaft auch der Umwelt. Der in Kunstdünger. Gülle oder Stallmist enthaltene Stickstoff und die Nitratsalze werden nicht im Boden gehalten. Nur ein be-stimmter Anteil kann von den Rüben zum Zellaufbau benutzt werden. Ein Großteil versickert dagegen ins

Zwar sind die biologischen Zusammenhänge heutzutage erkannt, aber ihre Umsetzung in der Landwirtschaft kommt nur langsam voran. Das liegt nicht an den Bauern alleine. Ihnen mangelt es an verläßlichen.

praktikablen und schnellen Untersuchungsmöglichkeiten. Das betrifft die Stickstoffdüngung ebenso wie die Versorgung mit anderen Pflanzennährsalzen. Die Düngung zu verbieten, wäre unsinnig. Aber das richtige Maß zu finden ist schwierig und mit relativ hohen Kosten verbunden. Es ist allerdings einfacher, nur die tatsächlich erforderlichen Stickstoffmengen auf die Äcker zu bringen, als mehrere Millionen Mark auszugeben, um das Trinkwasser später wieder von den durchgesickerten Nitraten zu befreien.

Es ist daher ein begrüßenswerter Anfang, wenn eine der großen Zukkerfabriken (Südzucker AG, Mannheim) ihren Zuckerrübenlieferanten weiche Stickstoffdüngermengen zu einem optimalen Zuckerertrag führen. Nur zu diesem Zweck hat die Firma für rund vier Millionen Mark ein Analyselabor in Rain am Lech einrichten lassen.

Allein in diesem Jahr wurden bereits 32 000 Untersuchungen an über tausend Bodenproben durchgeführt. Das bedeutet, daß rund 50 000 Hektar auf den tatsächlichen Stickstoffbedarf zum Rübenanbau untersucht wurden. Dieses Analyseverfahren wird ebenfalls in Österreich und Ungarn mit Erfolg eingesetzt.

Das Prinzip dieser Untersuchung ist, daß man die in der Erdprobe vorhandenen geladenen Teilchen (Ionen) mit Hilfe eines elektrischen Feldes gezielt und schnell trennt. Sie wird daher auch als "Elektro-Ultrafiltration" (EUF) bezeichnet. Da sowohl mit unterschiedlichen Spannungen als auch Temperaturen gearbeitet werden kann, sind freie und gebundene Salzkomponenten eines bestimmten Bodentyps gut zu erkennen. Das Analyseverfahren kann durch den Einsatz von Computern rationalisiert werden und ermöglicht die Untersuchung selbst großer Probenmengen.

Im Gegensatz zu den bislang verwendeten Analysen-Schnellmethoden erlauben die EUF-Meßwerte direkte Aussagen über die jeweilige Verfügbarkeit der Nährstoffe an den Pflanzenwurzeln. Denn gerade die Löslichkeit der Düngemittel ist für die Aufnahme durch Pflanzenwurzeln wichtig. Diese wird erfaßt, wenn die EUF-Meßwerte bei 20 Grad und

80 Grad Celsius verglichen werden.

Bei der niedrigen Temperatur werden die schnell verfügbaren Salzionen gemessen und bei der höheren Temperatur diejenigen, die als Nährstoffreserve im Boden vorhanden sind. Der bestehende Düngemittelbedarf eines Bodens kann daher gezielt für eine geplante Kulturpflanze errechnet werden. Und darauf beruhen nun auch die zu errechnenden Stickstoff-Düngermengen für die Zuckerrübenkultur, die den Landwirten empfohlen werden.

Noch vor wenigen Jahren streuten die Bauern durchschnittlich 200 bis 240 Kilogramm Stickstoffdünger pro Hektar auf ihre Äcker. Jetzt reicht etwa die Hälfte aus: Der Zukauf von Stickstoffdünger kann deutlich reduziert werden, was auch den Geldbeu tel schont.

Auch den Düngebedarf für Mais kann man ermitteln

Die Analysetechnik ist natürlich nicht auf die Bestimmung des Nährstoffbedarfs der Zuckerrübenkultur beschränkt. Es liegen zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen für den Nahrungs- und damit auch für den Düngebedarf für Weizen-, Maisund andere Kulturen vor.

Das EUF-Verfahren steht heute als modernes und aussagekräftiges Analyseninstrument zur Verfügung. Es ist geeignet, vielen Forderungen zum Schutz des kultivierbaren Bodens zu entsprechen. Überdüngungen sind in Zukunft leicht zu vermeiden. Es wäre zu wünschen, daß es europaweit eingesetzt wird, weil es Bodenauszehrungen verhindern und gleichzeitig die Umwelt- und Bodenschutzforderungen verwirklichen kann. Es zeigt einen Weg auf, der betriebs- und volkswirtschaftlich "vernünftig" ist.

### Genug Zeit für Gesetze

Die Gen-Manipulation bei Tieren kommt nur langsam voran

Von ANATOL JOHANSEN

ie Gen-Technik ist bislang noch weit davon entfernt, die Zukunftsvisionen vom "gezüchteten Menschen" als realisierbar erscheinen zu lassen. Dies ließ sich aus den Ausführungen entnehmen, die Professor Ernst Winnacker und Dr. Gottfried Brehm von der Universität München vor der Wissenschaftspressekonferenz machten. Als Erganzung zur politisch orientierten Bundespressekonferenz hat sie sich Ende Oktober zum ersten Mal in Bonn etabliert.

Bislang arbeitet man in der Gen-Technik mit Mäusen, Kaninchen, Schweinen, Schafen und Rindern, Einen eindeutigen Erfolg konnte man aber nur bei Mäusen erzielen, mit denen man schon seit Anfang der 80er Jahre arbeitet. Durch das Einfügen eines Wachstums-Gens in das genetische Material von embryonalen Zellen gelang es in den Vereinigten Staaten und in München, eine Maus über ihr normales Wachstum hinaus zu vergrößern.

Für die Gen-Technik bieten sie einen wichtigen Vorteil: Bei Mäusen vergehen von einer Generation bis zur nächsten nur neun Wochen, beim Schwein dauert es ein Jahr, beim Rind muß man sogar jeweils drei bis vier Jahre warten, bis man den Erfolg einer gentechnischen Maßnahme an den Jungtieren erkennen kann.

Deshalb sind Mäusen bisher auch schon mehr als 50 verschiedene Gene injiziert worden. Einige davon sollen eine Resistenz gegenüber bestimmten Krankheiten bewirken. Die Einbringung der Gene in die befruchteten Eizellen, die außerhalb des Muttertieres unter dem Mikroskop erfolgt, ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Weniger als ein Prozent der injizierten Gene führen auch zu einem "transgenen" Tier. Bei Schweinen, Schafen und Rindern ist der Erfolg der Übertragung noch geringer.

Brehm berichtete, daß man gegenwärtig im Institut für Tierzucht bemüht sei, ein transgenes Schwein zu entwickeln, das gegen die sogenannte Schweine-Influenza resistent ist und diese Eigenschaft auch an seine Nachkommen vererbt. Derweil experimentiert man in Australien mit transgenen Schweinen, die weniger Fett ansetzen, aber schneller und grö-Ber wachsen sollen als ihre Artgenossen. Mit dem sogenannten Keratin-Gen will man bei Schafen versuchen, die Qualität der Wolle zu verbessern. Versuche für die Züchtung transgener Rinder stecken noch in den Kinderschuhen und zeigten bislang kei-

nen Erfolg. Dagegen ist es bereits gelungen, durch gentechnische Maßnahmen einen Impfstoff gegen die gefürchtete Maul- und Klauenseuche zu entwikkein. Ebenso hat man durch Veränderung von Viren einen Impfstoff gegen die Tollwut entwickelt. Beide Impfstoffe werden zur Zeit erprobt. Die erste Bonner Wissenschafts-

konferenz machte deutlich, daß die Anwendung der Gen-Technik bei Nutztieren noch ganz am Anfang steht. Allerdings bekommt man zur Zeit die weitgehende Manipulierung des tierischen - und damit langfristig wohl auch des menschlichen - Erbgutes immer besser in den Griff. Das Standard-Argument der Gen-Techniker, daß solche Veränderungen von Tieren und Pflanzen durch spezielle Züchtungen seit altersher üblich sind, mag angesichts der Qualität und des Ausmaßes der neuen Manipulationsmöglichkeiten nicht unbedingt beruhigen.

So mag man mit Befriedigung konstatieren, daß die Entwicklung offenbar langsamer vorangeht, als von manchen Kulturpessimisten derzeit befürchtet wird. Das gibt den Gesetzgebern eine Chance, den Verlauf der Dinge sorgfältig zu beobachten und unter Kontrolle zu behalten.

### **AUS LABORS UND INSTITUTEN**

25 Jahre Solling-Projekt

Göttingen (dpa) - Das erste globale Vorhaben der Ökoforschung in der Bundesrepublik, das "Solling-Projekt", besteht in diesen Tagen 25 Jahre. Etwa 120 Wissenschaftler der verschiedensten Fachrichtungen haben daran mitgearbeitet. Die Ergebnisse dieses Schwerpunktprogramms, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert worden war, wurde jetzt in einem umfassenden, 500 Seiten starken Bericht unter dem Titel "Ökosystemforschung - Ergebnisse des Solling-Projekts" vorgestellt.

#### Sauerstoff in der Nordsee

Hamburg (dpa) - Die Sauerstoffverhältnisse in der Nordsee sind wieder günstiger als im Sommer, als so kritische Werte erreicht wurden, daß einige Fischarten abwanderten. Die Lebensverhältnisse für die Bodentiere haben sich ebenfalls verbessert. Dies ist das Ergebnis einer Fahrt von Wissenschaftlern der "Biologischen Anstalt Helgoland" in Hamburg mit dem Forschungsschiff Friedrich Heincke" in die Deutsche Bucht.

#### Lagerung von Abfallsalz

Colmar (AFP) - Die internationale Rheinschutzkommission hat am Dienstag für die provisorische Lagerung von Abfallsalzen der südelsässischen Kaliminen ihre "uneingeschränkte Billigung" gegeben. Die provisorische Regelung war im Oktober von Frankreich vorgeschlagen worden, um im Einklang mit der Konvention von Bonn die Verschmutzung des Rheins zu verringern. Das von Frankreich ratifizierte Vertragswerk sieht eine Verminderung der Salzeinleitung ab dem 5. Januar um 20 Kilogramm pro Sekunde vor, was eine jährliche Verringerung um eine Million Tonnen darstellt. Ab 1988 soll eine weitere Verminderung um 40 Kilogramm in der Sekunde vorgenommen werden.

#### Quantenoptik-Institut

München (dpa) - Mit der gestrigen Eröffnung eines Instituts für Quantenoptik ist das Max-Planck-Forschungszentrum in Garching bei München erweitert worden. Das neue Institut, in dem 105 Mitarbeitern beschäftigt sind, betreibt

### Samstag auf der Wissenschafts-Seite

Die Strömungsverhältnisse in winzigen Blutgefäßen werden jetzt in Modellversuchen erforscht. Von Vera Zylka.

Wie Purpurbakterien mittels Photosynthese aus dem Sonnenlicht Energie gewinnen, schildert Ludwig Kürten.

Zeltstadt auf dem Mond" -Neue hochfliegende Zu-kunftspläne der Nasa beschreibt Hildegard Steimel.

Grundlagenforschungen auf dem Gebiet der Laser-Wissenschaft. Dazu gehören die Licht-Materie-Wechselwirkung, die Anwendung von Lasersystemen in Chemie, Plasmaphysik, bei atomarem Wasserstoff sowie die Messung von Gravitationswellen. Der Neubau, für den das Bonner Ministerium 42,7 Millionen Mark bereitgestellt hat, umfaßt eine Nutzfläche von 6600 Quadratmetern. Die Fertigstellung des Instituts wird als Einschnitt für die physikalische Grundlagenforschung der Bundesrepublik gewer-

### Halb Sommer - halb Winter

Von MARTIN BOECKH ktober - das war ein Monat

mit zwei Gesichtern: Die erste Hälfte ausnehmend sonnig und trocken, die zweite Hälfte unfreundlich und viel zu naß. Insgesamt aber lagen die Temperaturen deutlich über dem langjährigen Der Oktober begann so, wie der

September aufgehört hatte: Mit dem vielzitierten Altweibersommer, der in diesem Jahr besonders ausgeprägt war. Die Höchstwerte der monatlichen Temperaturen betrugen zwischen Flensburg und Garmisch fast 25 Grad. Ursache für die beständige Schönwetterperiode war eine Hochdruckbrücke, die sich vier Wochen lang von der Iberischen Halbinsel bis nach Osteuropa spannte.

Der Schwerpunkt dieser Hochdruckbrücke verlagerte sich im Verlauf des Oktobers mehrmals nach Osten und schien den heranrückenden Fronten der Island-Tiefs immer wieder weichen zu wollen. Pünktlich zu den Wochenenden wurde in den Vorhersagen der schöne Herbst verabschiedet – aber die Hochdruckbrücke hielt stand. Selbst kräftige Kaltfronten verloren über dem europäischen Festland rasch an Wetterwirksamkeit und endeten bestenfalls als Hochnebel-

Lediglich im Norden der Bundes republik gelang einer Kaltiront der Durchbruch: Es entstand eine sogenannte "Okklusionsfront", die zwerkräftige Gewitter, aber kaum Rege 1. auslöste. Doch auch diese Störung blieb nur ein kurzes Intermezza der wetterbestimmence Hochdruckkeil reichte bis in de obersten Schichten der Atmosphä-

re. Das Niederschlagsdefizit steuerte somit auf eine neue Rekordmarke zu. Seit dem 17. September blieben die "Ombrometer" (Meßbehälter für Regen oder geschmolzenen Schnee) der meisten bundesdeutschen Meßstationen trocken.

Hätten nicht häufige Nebelfelder den Blick zur Sonne getrübt, wäre die durchschnittlich zu erwartende Zahl der Sonnenstunden sicherlich weit übertroffen worden. So aber blieb die Bilanz mit 103 Prozent und 118 Stunden ausgeglichen. Mitte des Monats bildete sich über dem französischen Mittelmeerraum ein kräftiges Gewittertief aus, das feuchtwarme Luft nach Deutschland steuerte. Dichter Nebel in den Morgenstunden machte besonders den Autofahrern das Leben schwer.

Gleichzeitig deutete sich der endgültige Abschied vom Spätsommer an: Der europäische Hochdruckkeil verlagerte sich und machte einer zonalen Zirkulation" Platz. Mit diesem meteorologischen Fachbegriff wird der Grenzbereich zwischen tropischer Warmluft im Süden und polarer Kaltluft im Norden bezeichnet, der genau von West nach Ost verläuft. Für den Wetterbeobachter ist das der Hinweis, daß Tiefdruckgebiete nicht mehr nach Norden abgedrängt werden, sondern entlang dieser Linie über Europa hinwegziehen.

Im Oktober war dieser Temperatur-und Luftdruckgegensatz besonders scharf ausgebildet. Der Luftdruck im Kern eines Island-Tiefs fiel unter 960 Hektopascal und ließ einen Orkanwirbel entstehen, der mit einem Schlag das beständige Wetter beendete. Nun fegten über die Zugspitze Orkanböen mit einer

Geschwindigkeit von fast 190 km/h. Über Wasserflächen wurden Windhosen beobachtet, und in Fachkreisen diskutierte man sogar die Erweiterung der Windstärken-Skala auf 13 Einheiten. Was an Regen bisher ausgeblieben war, schüttete es nun in der zweiten Monatshälfte innerhalb weniger Tagen vom Himmel. Die Rekordmenge von über 100 Liter Regenwasser innerhalb von 24 Stunden wurde im Schwarzwald gemessen.

Weitere kräftige Tiefdrucknebel bestimmten bis zum Monatsende dann unser Wetter: Auf Warmfronten folgten Kaltfronten mit kurzen, heftigen Schauern, die den deutschen Mittelgebirgen den ersten Schnee brachten. Auf der Zugspitze wuchs bei Schneesturm und Temperaturen unter minus 13 Grad eine Schneedecke, die am Monatsende eine Höhe von 42 Zentimeter erreicht hatte. Die Regenmengen (gemessen an sechs Wetterstationen in Hamburg, Berlin, Essen, Mannheim, Stuttgart und München) überstiegen das langjährige Monatssoll dabei im Schnitt um 25 Prozent, in Stuttgart sogar um 55 Pro-

Trotz der Kältewelle waren die Temperaturen am Monatsende sowohl am Tag als auch in der Nacht im Bundesdurchschnitt um 0,7 Grad höher als erwartet. Sie lagen im Mittel bei 10,3 Grad. Warme Oktobertage schützten die Münchener jedoch nicht vor dem ersten Bodenfrost. In jeder zweiten Nacht wurden Temperaturen bis minus sechs Grad über dem Erdboden gemessen. Alles in allem war der Oktober ein Herbstmonat, der das aufholte, was der September versäumt hatte.



### Vertrauensvolle Zusammenarbeit spiegelt sich in einer Zahl wider.

Fast jede zweite Wohnung in der Bundesrepublik wird von der Sparkassenorganisation - also von den 590 Sparkassen, 12 Landesbanken und 13 Landesbausparkassen - mitfinanziert. Das waren allein im letzten Jahr rund 155.000 neue Wohnungen. Die Institute der Sparkassenorganisation geben aber nicht nur Geld und Rat beim Neubau von Wohnungen. Ihre Finanzierungspraxis umfaßt auch

Instandsetzung, Renovierung und Kauf von Wohneigentum. Alles zusammen machte Ende 1985 einen Darlehensbestand von über 300 Milliarden DM aus - mehr als der gesamte Bundeshaushalt.

Die dezentrale Sparkassenorganisation sorgt mit dafür, daß überall im Bundesgebiet Wohnungen gebaut und instandgehalten werden können.

Die Sparkassen Landesbanken und Landesbausparkassen



Lufthansa heute:

# Seit 1. November können Sie bei Lufthansa zusammen mit dem guten Flug gleich den guten Sitzplatz buchen.



Nun sieht das Angebot der Lufthansa in Europa für Geschäfts-

reisende so aus:

Eine exzellente First Class, die neue Business Class, keine Tourist Class.

Ihren bevorzugten Sitzplatz können Sie für alle grenzüberschreitenden Flüge zum Normaltarif schon bei der Buchung reservieren.

In der neuen Business Class erwarten Sie neue, bequemere Sitze. Mit nunmehr 86 cm Beinfreiheit.

Auch das gastronomische Angebot auf internationalen Flügen wurde erweitert: Zu jeder

Tageszeit gibt es eine komplette Mahlzeit. Ab 2 Stunden Flugzeit ein warmes Menü.

Nichts geändert hat sich daran, daß Lufthansa Sie mit einer der modernsten Flotten der Welt pünktlich und zuverlässig zu allen wichtigen Zielen der Welt fliegt. Willkommen an Bord.



Lufthansa

dellino 1250

RADSPORT Am Sonntag fährt der Franzose Bernard Hinault das letzte Rennen seiner Karriere

### "Mit 32 Jahren ist Schluß – Ich habe schon zu viele Rennfahrer gesehen, die zu spät aufgehört haben"

Von Paris-Montmartnfährt in der Nacht zum Sonntag es Sonderzug nach Quessoy in der Bre gne. Grund für die außerplanmäßige Reise: Einer der größten Radrennfahr aller Zeiten ristet bei einem Quer dein-Ren-nen zur letzten Fahrt sein Karriere-anschließend wird groß greiert. Fünf Tage vor seinem Geburts g sitzt Ber-nard Hinault zum letzten fal im har-ten Rennsattel und löst deut ein Versprechen ein, das er sich sibst schon vor sechs Jahren gegeben at: "Mit 32 ist Schluß."

Seine mit Blut, Schwei und Ent-behrungen erkämpsten Elolge kön-nen ihm ein weiches Ruherssen sein. Dem Tritt in die Pedale, Jahr für Jahr an die 45 000 Kilometer, verlankt der Vater zweier Söhne Ruhm and Millionen. Wie Eddy Merckx, desen Nach-folger er wurde, hielt Hisault die Konkurrenz in ähnlich überlegener Manier nahezu ein Jahrzehit lang in Schech. Aber anders als derberühmte Belgier hat der 1,73 Meer große Bretone praktisch auf den Höhepunkt seines Leistungsvelmögens aufgehört und ist damit seinen Vorsätzen treu geblieben.

Hinault ließ sich nicht beir ent "Ich habe schon zu viele Rennfahlergesehen, die zu spät aufgehört haben." Sein starker Abgang wiegt noch einmal mindestens so schwer wa ein großer Sieg. Auch wenn ihm der sechste Erfolg bei der Frankleich-Rundfahrt nicht ganz gelang, und er gemeinsam mit seinem Landshann Jacques Anquetil und Mercke Rekordsieger bleibt – bei seiner letzten Tour de France fuhr Hinault ein frandioses Rennen.

Das große Duell zwischen! den Mannschaftskollegen und Rivalen Greg Lemond und Bernard Hinault

Tour-Zweikämpfe zwischen den Italienern Fausto Coppi und Gino Bartali oder den Franzosen Anquetil und Raimond Poulidor. Lemond und Hinault trennten im Ziel auf den Champs Elysées in Paris nur 3:10 Minuten. Der Schweizer Meister Urs Zimmermann lag als Dritter bereits fast elf Minuten zurück.

Höhepunkt des Zweikampfes war die sogenannte Königsetappe nach Alpe d'Huez. Gemeinsam deklassierten Lemond und Hinault das gesamte Feld, fuhren lachend, Schulter an Schulter über die Ziellinie. Die Entscheidung fiel aber erst im Einzelzeit-

fahren von St. Eti-enne, als Hinault zwar sein 28. Etappensieg bei der Tour de France gelang, er jedoch dem führenden Amerikaner nur 25 Sekunden abnehmen konnte. Anschließend erfüllte der Bretone sein im Voriahr gegebenes Versprechen und atnicht tackierte mehr. Nur böse Zungen behaupteten. Hinault habe womöglich künstlich eine Spannung hochgehalten, die schon lange keine mehr war. Wie auch immer, seinen letzten Sieg feierte Bernard Hinault anschließend beim Coors Classic" in Lemonds Heimat

Hinaults Wirken

Ein verbissener Kämpfer auf dem Rad beendat

erinnerte an die schon legendären auf dem Rad widmet der in Belgien man ihm förmlich an: Le Blaireau", erscheinende Radsport-Gotha fünf Seiten, Ganz oben stehen natürlich seine Tour-Siege von 1978, 1979, 1981, 1982 und 1985. Dazu wurde Hinault 1980 in Sallanches Weltmeister, gewann ein Jahr später den Klassiker

der Klassiker Paris-Roubaix, dreimal den Giro d'Italia (1980/1982/1985), zweimai die Vuelta in Spanien (1978/1983), ñinfmal den "Grand Prix des Nations" (1977-1979 und 1982/ 1984) und von 1979 bis 1982 die Super-Prestige-Wertung. Hinzu kamen weitere Siege in den Frühjahrs- und Herbst-Klassikern.

Eine seiner größten Qualitäten sah



der Dachs, wie ihn die Franzosen nennen, konnte die Zähne zusammenund sich durchbeißen wie koum ein zweiter. Die französische Sportzeitung "L'Equipe" schrieb einmal über Hinault, daß er nach dem Rennen immer etwa 20 Minuten brauche, ehe seine Gesichtszüge wieder menschliche Formen hätten.

Auf diese Weise überstand er 1983 eine schwere Knie-Operation und verdaute auch die Schmähungen, die er sich 1980 im eigenen Land gefallen lassen mußte, als er wegen eines . schmerzenden Knies die Tour in Pau aufgab. Erst als ihn seine radsportnärrischen Landsleute 1934 bei der Tour zum ersten Mal verlieren und bravourös weiterkämpfen sahen, war er auch für die Franzosen, die spärestens seit Raimond Poulidor ein Faible für Verlierer haben, zum Idol ge-

Aber Hinault kann die Tour auch nach seinem Rücktritt nicht genommen werden: Im Oktober wurde er von den greisen Direktoren Levitan und Goddet in Paris feierlich zum "Technischen Berate:" der Frank-; reich-Rundfahrt benannt. Als Berater der Organisatoren, sagte Hinault vor zwei Wochen in Paris, sehe er seine Hauptaulgabe darm, keine un- "Opfer der eigenen Eitelkeit" menschlieben Anfordeningen en die menschlichen Anforderungen an die . Fahrer zu stellenn.

Dies bleibt für den vom aktiven Rennsport zurückgetretenen Bernard Hinault nicht die einzige Aufgabe. Dazu wird er für seinen letzter. Arbeitgeber Bernard Tapie zukünftig auch beim Ski-Weltcup und bei Tapies Fußball-Klub Olympique Marseille tätig sein. Einmal als Public-Relations-Verweter für Skibindungen. zum anderen als Diät-Berater einer Reformhauskette.

#### für Landesverteidigung befinden. Dies zur zitierten Aussage des Haslauer-Sekretärs, wonach es sich bei den "BSA-Offizieren" lediglich um eine kaum mehr als zwei Duttend Per-

im Heer besit≇t.

Sehr geeinter Herr Strickm,

als stellvertretender Obmann der

"Sozialistischen Offiziere und Beam-

tan im Österreichischen Bundesheer"

darf ich mir folgende Anmerkung er-

Die "Sozialistischer, Gräziere

und Beamten im Bundeshaer" sind

eine Teilorganisation des Bundes

Sozialistischer Akademiker", mit

sich immerhin "unmaßgebliche" Per-

sonlichkeiten, wie der Generaltrup-

peninspektor und der Leiter der Per-

sonalsektion im Bundesministerium

sonen umlassende Splittergruppe

handelt, die nur minimalen Einfluß

Dieser "Briefkastenverein" ist

überdies eine Teilorganisation der

SPÖ. Es hat im übrigen auch die ein-

hellig ablehnende Reaktion in den

(konservativen) österreichischen Me-

Die Entscheidung des bayenschen

Landesvaters, den Kultusminister

Hans Maier Opfer seiner eigenen in-

tellektuellen Eiteikeit werden zu las-

sen, verdient uneingeschränktes Lob.

trifft, so läßt sich für den dort auf den

sprichwörtlichen Hund gekommenen

Lehrbetrieb und das ungesunde psy-

chische Reizklima, unter dem Lehrer

wie Schüler unverschuldet leiden

müssen, folgende als hypothetisches Konstrukt vorgestellte Annahme mit

dem Gütesiegel "uneingeschränkt

wahr" versehen: Hans Maier kommt

trotz eingestandenen besten Willens

zu dem gleichen Ergebnis wie die

Kultusminister aus den sozialdemo-

Was die Schulen in Bayern anbe-

dien gezeigt, daß (der Salzburger Landeshauptmann) Haslauer und sein Sekretär mit ihrer Meinung relativ isoliert waren.

Briefe an DIE @ WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

2. Auch der parlamentarische Wehrsprecher der SPÖ, Abg, zum Nationalrat Alois Roppert, und der pareiunabhängige Österreichische Milizverband haben sich in scharfen Worten gegen die Vorgangsweise Haslauers aniäßlich des österreichischen Nationalfeiertages ausgespromehr als 250 Mitgliedern, worunter chen, den Festvortrag einem deutschen Gast zu überantworten.

Es bleibt Ihrer journalistischen Bewertung überlassen, ob auch diese Aussagen mit dem Argument der Bedeutungslosigkeit beiseite geschoben werden können. Ausdrücklich betonen möchte ich allerdings, daß sich die Kritik der genannten Gruppen nicht gegen den Verteidigungsminister Wörner, sondern ausschließlich gegen Haslauer und seinen Sekretär

> Dr. Friedrich Klocker, Sekretár Sozialistische Partei Österreichs Zentralsekretariat, Wien

kratisch regierten Bundesländern.

Bei ihm stand in schönster Regelmä-

ßigkeit einem Überfluß an fein ge-

drechselten Worten ein Denzit an Ta-

ten gegenüber. Unter seiner Betreu-

ung konnten die modernen Sozialin-

genieure und sterile Verwaltungsjuri-

sten ihrem hehren Traum von der

Verwirklichung des "neuen sozialen"

Menschen nachhängen. Der Fürch-

tet-Euch-nicht-Christ lehrte so man-

chen idealistisch eingestellten Lehrer

das große Fürchten. Sein einziges

Verdienst bei ungerechtfertigt hohem

Verdienst war der Widerstand gegen

die Gesamtschule: Das ist als Ergeb-

nis sechzehnjähriger Tätigkeit nicht

Barbara M. Kenzler.

Beiersdorf

### Offiziere und Beamte der SPÖ Kurt Schumacher

Es herrschte bisher Konsens dan über, das Diktaturan, ob rechts oder links, früher oder heute, sich der Propaganda als besonderes Sulmittel der Unterdrückung bedienen. Dies offen anzusprechen, kann night falsch sein. Die SPD, samt Rau, wäre gut beraten, sich auf Kurt Schumacher zu besinnen, der von Kommunisten als rotlackierten Nazis sprach und dafür den Beitali aller Demokraten bekant Aber es scheint, als op sich die SPD von heute nicht nur in diesem Punkt von Godesberg mit Siebenmellenstie-

Reinhard Hochkirchen, Essen I

#### Wachbaraillon

Nachdem zu Ehren König Friedrichs des Großen von Preußen bedeutsame Reden gehalten, wichtige Bücher geschrieben und Ausstellungen veranstaltet wurden, erscheint es mir nachdenkenswert, zu bleibenden Taten zu schreiten. Der östliche Staat hat sein Wachbataillen mit dem Namen von Friedrich Engels ausgezeichnet. Es erscheint mir naheliegend, das Wachtzataillon der Bundeswehr mit dem Namen "Friedrich der Große" zu ehren.

Friedrich Tülmann, Hattingen

### "Totschweigen"

"Unflott in die Erdbeerbowie gepinke!!": WELT vom 27. Oktober

Sicher wäre es das Beste, solche bösartigen Tiraden totzuschweigen. Dr. Hans Georg Hess. Wunstori-Idensen

Es empört mich seit geraumer Zeit, daß Steuergelder für Leute aufgewendet werden, die unsere Hunst in

den Straßenkot hinabziehen! Dr. F. W. Ossenbrink, Erbach 3

### Wahlprüfsteine

Der DGB sollte das Sprichwort beherzigen: "Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Wahlprüßteinen werfen"! Dr. W. Jedlitschka, Augsburg

Die Redaktion behält sich das Recht vor. Leserbriete sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschritt ist, desto größer ist die Moglichkeit der Veröf-

### Wort des Tages

99 Erst durch Volk sich seiner selbst vollständig bewußt.

### STAND PUNKT / Leverkusen – es gibt doch noch viel zu lernen

Dem Hoch folgte unerwartet schnell das Tief, hart und trokken. Bayer hier, Bayer da. Bayer in den Schlagzeilen, im Fernsehen. Eine neue deutsche Hoffnung Ein Fußball-Team, das durch herrlichen Offensiv-FuSball, wie beim 3:0 in München, begeistert Endlich ein ernst zu nehmender Gegner für den Meister Bayern München. Dennoch: Im Europapokal kam in der zweiten Runde bereits das Aus. 9:0 bei Dukla Prag, dann ein 1:1 in Leverkusen. Wieder raus aus den Schlagzeilen. Der Alltag hat die Bayer-Elf schnell

Trainer Erich Ribbeck hat gerade nach dem 3:0 in München gewarnt, daß seine Mannschaft längst noch nicht so weit sei. Er müsse sich zur Favoritenrolle bekennen, bekam er daraufhin als Antwort von Bayern-Manager Uli Hoeneß. "Erich. sei ehrlich", forderte das Fußball-Fachblatt "Kicker". Gegen Dukla Prag lieferte Ribbeck, auch wenn es ihm bestimmt nicht paßte, den Beweis dafür, daß er mit dem Tiefstapler Otto Rehhagel schon gar nicht unter einen Hut paßt und daß ihm auch abzunehmen ist, was er sagt.

Die Bayer-Elf zog auch im Europapokal gegen die Tschechoslowaken temporeiches Spiel auf. Torchancen wurden en masse herausgearbeitet nur eben nicht verwertet. Schön haben sie wieder gespielt fürs Auge des Betrachters. Gekämpft haben sie

Bronzemedaille gewann.

Steffi Graf bleibt Dritte

Brühlerin Steffi Graf belegt in der

Tennis-Weltrangliste der Damen wei-

terhin Rang drei hinter der Weltrang-

listen-Ersten Martina Navratilova

und Chris Evert-Lloyd (beide USA).

**FUSSBALL** 

UEFA-Pokal. 2. Runde, Ruckspiel:

UEFA-Pokal. 2. Runde, Ruckspiel:
Bayer Leverkusen – Dukla Prag 1:1
(Hinspiel 0:0, Prag weiter), Boavisto
Porto – Glasgow Rangers 0:1 (Hinspiel
1:2, Glasgow weiter), Trakia Plovdiv –
Hajduk Split 2:2 (Hinspiel 1:3, Split
weiter), Dynamo Ost-Berlin – Bröndby
Kopenhagen 1:1 (Hinspiel 1:2, Kopenhagen weiter), Stahl Brandenburg –
IFK Göteborg 1:1 (Hinspiel 0:2, Göteborg weiter), – Pokal der Landesmeister: Steaua Bukarest – RSC Anderlecht 1:0 (Hinspiel 0:3, Anderlecht weitert, – Frenndschaftsspiel: Tottenham
Hotspur – Hamburg 5:1.
TENNIS

TENNIS

Internationale Meisterschaften von Schweden in Stockholm (435 000 Mark), 1. Runde: Zivojinovic (Jugosla-wien) – Eriksson 2:6, 6:3, 6:4; 2. Runde:

wien) - Eriksson 2:6, 6:3, 6:4; 2. Runde: Carlsson (beide Schweden) - Schapers (Holland) 6:2, 6:2, Gunnarsson (Schweden) - Masur (Australien) 6:3, 6:4, Curren (USA) - Carlsson (Schweden) 6:2, 6:2, Hlasek (Schweiz) - Bates (Englished) 6:7, 6:4, 7:6. - Doppel, 1. Runde: Popp/Navratil (Bundesrepublik

Deutschland/CSSR) - Nelson/Tim Wil-kison (USA) 5-7, 7:6, 7:6, - Grand Prix der Damen in Worcester (250 000 Dol-

lar), 1. Runde: Gildemeister (Peru) -Kohde-Kilsch 7:6, 6:1, Bunge (beide

Bundesrepublik Deutschland) - White (USA) 6:4, 6:0, M. Maleeva (Bulgarien)

nales Turnier der Damen in North

Little Rock/USA (75 000 Dollar), 1. Runde: Meier (Bundesrepublik Deutschland) - Paz (Argentinien) 5:7,

BAŞKETBALL

Europapokal der Pokalsleger, Ach-

telfinale, Rückspiel: Racing Mechelen - BG Bayrouth 105:74 (Hinspiel 85:83,

Mechelen weiter). - Ronchetti-Pokal

der Damen, Achtelfinale, Rückspiel: Deborah Mailand - Barmer TV 80:56

VOLLEYBALL

Europapokal der Landesmeister, Qualifikation, Rückspiel: Sollen-

tuna/Schweden - Hamburger SV 3:2

TISCHTENNIS

Grun-Weiß Hamm - ATSV Saarbrük-

ken 9:7. TTC Grenzau - TTC Jülich 8:8.

Bundesliga Herren, 7. Spieltag:

(Hinspiel 84:55, Malland weiter).

(Hinspiel 0:3, Hamburg weiter).

Casale (USA) 6:2, 6:). - Internatio-

ZAHDEN

auch. Nur der Kopf hat nicht mitge-

"Vielleicht", so vermutet Erich Ribbeck, "ist das alles zu viel für meine Mannschaft, Das kommt alles zu schnell. Wir müssen noch viel lernen." Es ist so: Die Bundesliga hat derzeit einen Tabellenführer, der noch einiges lernen muß.

Ein gesunde Härte der Prager hat schon ausgereicht, um die international unerfahrenen Bayer-Profis zu Verlierem zu machen. Zu sehr hat es sich in ihren Köpten festgesetzt, bei Heimspielen den Gegner durch schwungvolles Spiel unter Druck zu setzen. Kommt aber einmal das Pech (zwei Lattentreffer, ein Pfostenschuß), ein guter gegnerischer Torwart und eine Mannschaft, die nach einem Rückstand nicht gleich nach vorne rennt, sondern die Abwehr immer noch sichert, sind die Leverkusener geradezu hilflos. Sie können nicht plötzlich ihr Spiel ändern. Sie können körperlich nicht dagegenhalten. Sie besitzen nicht den Willen wie beispielsweise die Bayern, irgendwie das erlösende 2:0 zuwege zu bringen, unter welchen Umständen auch immer

Sieben Jahre waren sie die Mitläufer in der Bundeslige. Erst in dieser Saison fallen sie einmal auf. We sollte also die Abgebrühtheit auch herkommen. Sie können sich derzeit nur damit trösten: Es wird ein näch-ULRICH DOST stes Mal geben.

Polen und Deutschland

Mit dem "Revisionismus"-Vorwuri soil der Eindruck erweckt werden, daß Polen nun der Fegitime Eigentümer Ostdeutschlands sei und wir den rechtlichen Status verändern wollen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Ostprohören völkerrechtlich wei terhin zu Deutschland, und Polen hat iliegitime Gebietsansprüche an Deutschland. Dagegen müssen wir uns wehren. Es sind in diesem Jahrhundert viele Verbrechen von Deut-

schen an Polen und von Polen an Deutschen verübt worden. Dieses Nachbarvolk ist unser Schicksal: wir wollen einen gerechten und vollständigen Ausgleich mit Polen. Dabei oarf aber nicht nur immer eine Seite fordern und nichts geben woilen, denn die Oder-Neiße-Linie ist als Grenze unannehmbar.

Michael Gabriel, Bundesvorsitzender des Jugend-

Personen

#### und Studentenbundes Danzig-Westpreußen.

Arthur Schopenhauer, deutscher Philosoph (1785–1860):

### SPORT-NACHRICHTEN-

Platz eins für Becker

München (DW) - Nach einer Umfrage der Münchner Illustrierten "Bunte" ist Tennis-Profi Boris Bekker Deutschlands beliebtester Sportler aller Zeiten. Der 18jährige belegte mit 31 Prozent Platz eins vor Max Schmeling und Franz Beckenbauer, die jeweils neun Prozent erreichten.

### Sieg für Graham

mplette

jzeit eif

ran. daß

ier mo-ünktlich

chtigen

ommen

London (doa) - Der 27jährige Brite Herold Graham verteidigte in London erfolgreich seinen Titel als Box-Europameister im Mittelgewicht. Der Herausforderer, sein Landsmann Mari Taylor, wurde in der achten Runde aus dem Kampf genommen.

At Talaq gewann

Melbourne (sid) – Der sechsjährige At Talaq gewann mit Mick Clarke im Sattel den Melbourne Cup auf der Galopprennbahn in Flemmington. Australien. Al Talaq sicherte seinem Besitzer, Scheich Hamdan al Maktoum, rund eine Million Mark.

Remis gegen Karpow

Tilburg (dpa) - Der englische Schach-Großmeister Anthony Miles spielte beim internationalen Schachturnier im holländischen Tilburg Remis gegen den ehemaligen sowjetischen Weltmeister Anatoli Karpow. Die Partie des Deutschen Robert Hübner gegen den Jugoslawen Ljubojevic wurde abgebrochen.

Mögenburg nach Berlin Berlin (sid) - Hochsprung-Olym-

piasieger Dietmar Mögenburg wird sich im kommenden Jahr dem OSC Berlin anschließen. Mögenburg verpflichtete sich, für mindestens zwei Jahre in Berlin zu bleiben.

Gebrüder Hermann siegten

Madrid (sid) - Roman und Sigmund Hermann aus Liechtenstein gewannen das Sechstagerennen von Madrid vor René Pijnen/Pello Ruiz Cabestany (Holland/Spanien).

Philipp Fürst wird 50

Ludwigshafen (dpa) - Kunstturt-Bundestrainer Philipp Fürst wird am Samstag 50 Jahre alt. Fürst war Olynpiateilnehmer 1960 in Rom und 1964 in Tokio, wo er mit der letzten ge-

#### "Der vierte Platz samtdeutschen Mannschaft eine im Weltsport ist schon verloren" New York (sid) - Die 17jährige

BAL-BILANZ

sid, Düsseldorf

"Der vierte Platz im Weltsport ist bei den Olympischen Spielen 1988 schon jetzt an China verloren. In Seoul droht nach den Erkenntnissen der Asienspiele sogar die Gefahr, daß Südkorea im eigenen Land einmalig an uns vorbeizieht." Dieses Fazit zieht Helmut Meyer, Leitender Direktor im Bundesausschuß Leistungssport (BA-L), zur olympischen Halbzeit. Entscheidendes Terrain im Vergleich zu den führenden Sportnationen habe der Spitzensport in der Bundesrepublik Deutschland im Frauenbereich verloren, Meyer: "Unsere Männer sind weltweit dicht am vierten Platz dran."

Der 60 Jahre alte Leistungsplaner. seit 1970 im BA-L. hat die Resultate der Weltmeisterschaften fast aller bedeutenden olympischen Disziplinen und der Leichtathletik-EM in Stuttgart analysiert. Seine Hochrechung für Seoul '88: "38 Medaillen, allerdings nur sieben in Frauen-Wettbewerben." Vor Los Angeles hatte Meyer 66 Medaillen vorausgesagt, es waren schließlich nur 59, "weil uns schon 1984 die Asiaten sichergeglaubte Medaillen weggeschnappt haben."

Große Hoffnung setzt der BA-Lauf die neuen Olympiastützpunkte, auch wenn sie für 1988 vielleicht zu spät kommen. Aber in diesem Jahr feierte der Sport hierzulande große Erfolge im Juniorenbereich, die, effiziente Förderung vorausgesetzt, für die nächsten Jahre einiges erwarten lassen. Noch nie standen so viele Welt- oder Europameister zur Wahl des Juniorsportiers an wie in diesem

Durch die Optimalförderung der Sporthilfe, aber auch durch individuelle Werbeverträge glaubt Helmut Meyer sichergestellt, daß Stars wie Michael Groß oder Peter-Michael Kolbe auch noch 1988 in Seoul um olympisches Gold kämpfen werden. Selbst eine mögliche Integration der Tennis-Großverdiener Steffi Graf oder Boris Becker in ein Olympia-Team birgt für den Leistungssport-Experten keine Probleme: "Im Tennis wie auch im Tischtennis haben wir mit den zuständigen Fachverbänden die Weichen gestellt."

### **TENNIS**

### Mats Wilander hat sich wieder zurückgemeldet

sid. Düsseldorf

"Ich habe wieder so richtig Lust auf Tennis, und das war ia auch der Sinn der Sache", sagte ein lachender Mats Wilander trotz der Doppel-Niederlage zum Auftakt des Stockholmer Grand-Prix-Turniers. "aber um ehrlich zu sein, ich habe jede Minute meines Urlaubs genossen." Nach 72 Tagen Tennisabstinenz meldete sich der Schwede aus Växjo, der in der Weltrangliste auf Platz vier und im Grand-Prix an die achte Stelle abgerutscht ist, in dieser Woche wieder in der Szene zurück.

In der Kungliga Tennishalle verlor er 1985 in der ersten Runde gegen den Franzosen Thierry Tulasne. "Spielerisch ist das alles kein Problem", sagt Wilander über sein Comeback nach zuletzt täglich dreistündigem Training, \_aber es wird nicht so ganz leicht sein, das Selbstbewußtsein wieder zurückzubekommen." Gegner in der ersten Runde beim mit 435 000 Dollar dotierten Turnier ist diesmal der gefährliche Linkshänder Mike Depalmer aus den USA.

Zwei Tage nach seinem 22. Geburtstag am 22. August hatte sich Wilander mit dem Finalsieg in Cincinnati gegen den Amerikaner Jimmy Connors (USA) vom Tennisgeschäft frei genommen. Nach einem Einzelrekord von 69 Siegen und nur 21 Niederlagen sowie 1 081 697 erkämpilen Dollars des Vorjahrs nehmen sich seine Zahlen 1986 eher bescheiden aus. Neben Cincinnati gewann Wilander noch Brüssel (gegen Brod Dyke). stand in Boca Raton (gegen Ivan Lendl) und Bastaad (gegen Emilio Sanchez) im Finale und verdiente bislang 456 360 Dollar. Am maisten noch durch den Wimbledonsieg und die Finalteilnahmen in Monte Carlo und Flushing Meadow im Doppel, in dem er mit Joakim Nystroem auf Plat2 drei steht.

"Es wurde im Sommer höchste Zeit. Pause zu machen, denn ich hatte Angst, die Lust zu verlieren, auszubrennen", begründete Wilander seine Tennisabstinenz, .das ewige Training hat mir keinen Spaß mehr gemacht. und für die Zukunft plane ich jedes Jahr für ein bis zwei Monate völlig aus der Szene zu verschwinden."

**VERNISSAGE** 

Erstmals seit 25 Jahren ist in der Eundesrepublik Dautschland wieder eine Gesamtausstellung der Werke des Malers Henri Toulouse-Lautrec zu sehen. Die Präsentation von insgesamt 130 Gemälden und Bildstudien wird am Freitag in der Kunsthalle Tübingen von Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Lothar Spath eröffnet und ist bis Mitte März 1987 zu sehen. Ein Teil der Tübinger Exponate, die Kunsthallenleiter Götz Adriani aus Museen und Privatsammlungen in aller Welt zusammengetragen hat, wurden noch nie öffentlich gezeigt. Einen ähnlich umfassenden Überblick über das künstlerische Wirken des Franzosen, der zu den bedeutendsten Künstlern der Jahrhundertwende gehört, vermittelten zuletzt Ausstellungen in Chicago (1979) und München (1961).

### **GEBURTSTAG**

Der in Düsseldorf lebende Maler Bruno Goller wurde gestern 85 Jahre alt. Goller, gebürtiger Gummersbacher, ist eine singuläre Gestalt der deutschen Malerei. Ausgezeichnet mit zahlreichen deutschen und internationalen Kunstpreisen, gehört der in stiller Zurückgezogenheit lebende Künstler zu den "unbekannten Berühmtheiten" der zeitgenössischen Kunst. Seine von Kindheitseindrücken geprägte Malerei behauptet, ungeachtet der wechselnden Kunstmoden und Stilrichtungen, ihre souverane Eigenart und Selbständigkert, die mit gängigen Kategorien nicht zu fassen ist. Er verbindet Tradition und Modernität, er malt gegenständlich mit abstrakten Mitteln, er stellt banale Alltagsdinge dar und gibt ihnen gleichzeitig heraldische Würde und Exklusivität. Er löst die Dinge aus ihrem natürlichen Zusammenhang, verfremdet sie zum Ornament, verleiht ihnen gewissermaßen einen zeitlosen Eigenwert, ohne Sentimentalität, aber auch ohne Ironie. Es geschieht vielmehr aus jenem "ruhigen, stillen willenstreier. Gemütszustand", den Schopenhauer an den alten Niederländern schon lobte, "der nötig war, um so unbedeutende Dinge so objektiv anzuschauen". Bruno Goller

hat diese Anschauungsweise äu-Berst reizvoll und unverwechselbar kultiviert. Die Düsseldorfer Landesgalerie hat ihm eine große Retrospektive gewidmet, die noch bis zum Sonntag zu sehen ist (WELT vom 23. Oktoberi.

### **EHRUNGEN**

Christoph Hein, in Ost-Berlin lebender Autor, erhält den mit 3000 Mark dotierten Literaturpreis "Der erste Roman" 1986 der Hamburger "Neuen Literarischen Gesellschaft". Ausgezeichnet wurde Heins Roman



"Horns Ende" (Luchterhand-Verlagi. Der mitteldeutsche Schriftsteller ist bereits durch Theaterstücke wie "Cromwell" und "Die wahre Geschichte der Ah Q" in der Bundesrepublik Deutschland bekannt geworden. Die Preisverleihung ist für den 17. November vorgesehen. Der Preis "Der erste Roman" wird seit 1979 jährlich vergeben.

Die wissenschaftlichen und journalistischen Leistungen des 1905 in Heilbronn geborenen und heute in New York lebenden Journalisten Will Schaber hat die Universität Dortmund mit der Verleihung des Titels eines Ehrendoktors phil. gewürdigt. Will Schaber, der 1933 ins amerikanische Exil gegangen war. legte nach Kriegsende unter anderem durch wissenschaftliche Publikationen und durch Archivarbeit den Grundstock für die geschichtliche Aufarbeitung des deutschen Journalismus der Weimarer Epoche. In den 15 Jahren ihres Bestehens hat die Dortmunder Universität eine

Ehrenpromotion erst sechsmal ver-

### ERNENNUNG

Die "Bank of China" olant schon in der nächsten Zeit eine Niederlassung in Frankfurt Main zu errichten. Eine entsprechende Mitteilung erhielt dieser Tage in einem Fernschreiben aus Peking Frankfurts Bürgermeister Dr. Hans-Jürgen Moog, der zugleich Wirtschaftsdezernent der Stadt ist. Erster Leiter der neuen Niederlassung soll Yang Hutian werden, der bereits in Europa tätig ist, und zwar als stellvertretender Generalmanager der "Bank of Chinar in Luxemburg. In Frankfurt gibt es heute mehr als 380 Eankenrepräsentanzen mit über 41 000 Arbeitsplätzen.

### WAHL

Michael Kröselberg, bisher Diönesanvorsitzender der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) im Erzbistum Köln, ist zum neuen Bundesleiter der KJG gewählt worden. Der bisherige Eundesvorstand mit Ulrich Thomasen und Luise Schiffer hatte nicht mehr kandidiert. Eine Nachfolgerin für Frau Schiffer wurde bei der KJG-Bundeskonferenz in Essen nicht gefunden.

### UNIVERSITÄT

Professor Dr. Hans Jürgen Reffor vom Lehrstuhl für Orthopädie an der Medizinischen Hochschule Hannover hat mit Wirkung vom 1. November den Lehrstuhl für Orthopädie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und die Leitung der Orthopädischen Kliniken übernommen. Er tritt die Nachfolge von Professor Dr. Michael Jäger an, der Ende Dezember 1984 verstorben ist.

Der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichtes Professor Dr. Roman Herzog und der Richter des Bundesverfassungsgerichtes Dr. Dietrich Katzenstein sind auf Vorschlag der juristischen Fakultät der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen vom baden-württembergischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst zu Honorarprofessoren bestellt worden.

# Paris spricht mit Diepgen FDP-Fraktion auch über Status-Fragen billigt den "Kronzeugen"

Frankreich pocht auf seine Verantwortung für Berlin

Mit waer ungewennlichen Instwird Bettins Regierender Burgarinese ster in Panis emplaneer. Erechard Dieggen ist eingeladen, zur Lage den getähten Stadt haute von der Hanzenalvenemelung im Pilas Bosto aaber turn Szervis.

Benin ist für nehent übe Besninken. ein Symbol. Park edones umnarwieder gotte divati, uas die Menmachted enouge du trüben debouger. Jahre mit ihren şemay delinierien. Macrein der Bondung West-Berling an den Bund mit ein Verhendt fran-Malacher Unternähmer and Ironien. zeigne man sich daher an der Seine aber dor Hib und Her im Berimer. Senut use der Behandlung der Dock pel-Einten ing his den Östbeibner 786-Jahr-Feiern durch Erfeh Mitherker und dem SED-Obarbüllgermeister Ernatü Mradit Damit selen Stapasfrager, perüngt. Parks rechnic das her nut einer March Anmon von Ebernard Esepgen.

Berlins Regierender Eürgenmeister trifft bei seiner dreitagigen Paris-Visite die Führungsehte Frankreichs. Gestern abend ein Beauch nei Staatspräsident Mitterrand im Siysee-Pa-

FETERRIFCE from that neute mehrere Treffen mit Frankreichs Außenminister Raimond and dem Präsidenten des Parlaments, Chaban-Delmas, Morgen dann die Begegnung mit Jacques Chirac, dem Premierminister.

Dieses Protokoll unterstreicht au sprachen. Inn emagnen de Lief. - nicht nur des Interesse, das vor allem die regierenden Gaullisten und Unionsdemokraten diesem Mann entgeganbringen. Es ist auch ein Signal der 5. Republik für die Verbundenheit mit dem deutschen Freund und Part-

> Diepgens Außerung im Vorteld des Besuches, or wolle für seine eventuelle Teilnahme an dem "DDR"-Staatsakt in Earlin keine Ablehnungsgründe suchen, wird an der Seine als Versuch gewerter, den Berlin-Status "dynamisch" auszulegen. Demgegenuper weisen französische Gesprächspartner auf die besonderen Rechte and Pülichten in Berlin hin, die sich für Frankreich aus seiner Rolle als Schutzmacht ergeben. Man wolle aucht einer Verständigung entgegentreten, heißt es. Wenn aber eine Annäherung zur Aufgabe oder Unterhobiung von Rechtspositionen führe, werde Frankreich seine Verantwortung für Berlin deutlich machen.

### Wehr "DDR 35-Riichtlinge

In den ersten zehn Monaten kamen 3774 über die Grenze

In diesem Jahr sind bisher mehr als doppelt soviele "DDR"-B. webner wie im gielchen Zeitraum des Vorganres in den Westen geflüchtet. Das geht aus der jetzt der WELT vorhegenden Statistik über Zuwanderer, Flüchtlinge und freigeknute politi-sche Häftlinge bis zum 31. Oktober

In den ersten zehn Monaten meldeten sich 3774 Personen aus Mitteldeutschiand und Ost-Berlin, genenzum Teil über Ermiänder die Flucht gelungen war, bei den Motaufnahme-Behörden in der Bundesrepublik Deutschland.

Die höchste Zahl an "Sperrorechern" seit Jahresanfang - Flüchtlinge, die Mauer, Brahtzäune und Todesstreifen überwinden konnten wurde im Oktober mit 50 Flüchtlingen registmert. Insgesamt konnten bisher lediglich 172 "DDR"-Bewohner die tief gestaffelten Hindernisse überwinden. Im Vorjahr betrugen die

Vergleichszahlen 1995 Flüchtlinge,

darunter 96 "Sperrbrecher". Mit einer Ausreise-Erlaubnis trafen im vergangenen Monat 1325 Übersiedler in der Bundesrepublik Deutschland ein. Damit erhöhte sich die Zahl der 1986 eingetroffenen Übersiedler, unter ihnen viele Angehörige von hohen Funktionären, auf 17-15. Dies entspricht etwa der Zahl im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Durch Freikauf politischer Häftlinge erreichte die Bundesregierung in diesem Jahr bisher die vorzeitige Entlassung von 1347 Gefangenen. Die Entlassenen berichteten über anhaltende Schikanen in den "DDR"-Ge-

DIETHART GOOS, Benn

Heute nachmittag berät der Deutsche Bundestag in erster Lesung den Gesetzentwurf der Koalition zur Bekämpfung des Terrorismus. Die Vorlage wird nach einer Debattenrunde an den zuständigen Rechtsausschuß überwiesen, der für den 14. November eine ausführliche Anhörung von Experten angesetzi hat.

Kernstück der neuen Maßnahmen ist die umstrittene "Kronzeugen"-Regelung. Dazu heißt es im Artikel 3 des Gesetzentwurfs: "Offenbart der Täter oder Teilnehmer einer Straftat nach Paragraph 129 a StGB (Bildung einer terroristischen Vereinigung) oder einer mit einer solchen Tat zusammenhängenden Straftat selbst oder durch Vermittlung eines Dritten gegenüber einer Strafverfolgungsbehörde Tatsachen, die geeignet sind, 1. eine solche Straftat über seinen eigenen Tatbei-trag hinaus aufzuklären oder 2. zur Ergreifung eines Mittäters oder Teilnehmners zu führen, so kann der Generalbundesanwalt mit Zustimmung des Ermittlungsrichters von der Verfolgung absehen." Diese Bestimmung gilt auch für die Offenbarung von Tatsachen, "die geeignet sind, 1. eine solche Straftat aufzuklären an der er nicht beteiligt war, oder 2. zur Ergreifung des Täters oder Teilnehmers einer solchen Straftat zu führen". Diese Regelung ist bis zum 31. Dezember 1988 befristet.

FDP-Fraktionschef Mischnick erklärte gestern, seine Fraktion habe sich am Dienstag abend trotz der bei einigen Mitgliedern bestehenden Bedenken nochmals mit überwältigender Mehrheit für die Verabschiedung des Gesetzes in der vorliegenden Form ausgesprochen. Der FDP-Vorsitzende Bangemann verlas vor der Fraktion das ausführliche Protokoll der Präsidiumssitzung vom 20. Oktober, in der die Antiterrormaßnahmen ausdrücklich gebilligt worden waren.

Bayern setzt sich für schärfere Strafvorschriften ein. Bei lebenslanger Haftstrafe soll die Mindestzeit der Verbüßung von 15 auf 20 Jahre erhöht werden, erklärte Justizministerin Berghofer-Weichner bei der Vorlage einer entsprechenden Bundesrats-Initiative. Außerdem sieht der Entwurf schärfere Strafen beim Diebstahl von Waffen, Munition und Sprengstoff sowie bei Geiselnahme

# Londoner Experten: Die sowjetischen Stroigal rügt Unfähigkeit Programme entsprechen SDI der USA des EGW Institut für Strategische Studien sieht nukleares Gleichgewicht im wesentlieben arbeiten. Londoner Experten: Die sowjetischen

Die sowjetischen Programme zur Erforschung, Entwicklung und Erprobung einer weltraum- und bodengestützten Technologie zum Abfangen strategischer Angriffswaffen sind in ihrer Größenordnung dem amerikanischen SDI-Programm vergleichbar. Zu diesem Schluß gelangt das Londoner Internationale Institut für Strategische Studien (IISS) in seiner

jüngsten Studie "Military Balance". Während die Ausgaben der USA für SDI sich im zurückliegenden Jahr von 1,4 auf 2,7 Milliarden Dollar Forschungsaufwendungen fast verdoppelt hätten, seien Zahlen für die sowjetische Seite kaum festzustellen, heißt es in der Analyse.

#### Vor- und Nachteile

Die Feststellungen des unabhängigen Instituts lassen die Forderung Moskaus, die USA müßten SDI aufgeben oder die Forschung auf die Labors beschränken, damit Abrüstungserfolge bei den Atomwaffen strategischer oder semistrategischer Reichweite möglich würden, in einem anderen Licht erscheinen.

Wie das Institut generell feststellt.

RÜDIGER MONIAC, Bonn herrscht zwischen den Weitmächten ein ungefähres strategisches Gleichgewicht "mit Nach- und Vorteilen auf beiden Seiten". Während die Sowjets einen deutlichen Vorsprung bei landgestützten Interkontinentalraketen hätten, verfügten die Amerikanes über einen 2:1-Vorteil bei U-Boot-gestützten Raketen und einen 4:1-Vorteil bei von Bombern getragenen Atomwaifen.

> Die USA und die Sowjetunion seien dabei, die strategischen Angriffswaffen zu modernisieren. Die USA hätten die ersten beiden MX-Raketen in modifizieren Silos von ausgemusterten Minuteman-III-Raketen stationiert. Das erste mit 19 B 1-Bombern ausgerüstete strategische Bombergeschwader sei in Dienst gestellt worden, und der Umbau der älteren B 52-Bomber zu Trägern von Marschflugkörpern schreite voran.

Die Sowjetunion führe die neue mobile Rakete vom Typ SS 25 mit Feststoffantrieb und einem Sprengkopf ein. Der andere Typ SS 24 mit mehreren Sprengköpfen werde weiter getestet. Als wichtigstes strategisches System sei in der Sowierunion der Bomber mit dem NATO-Codenamen "Blackjack" in der Entwicklung.

In der Analyse wird erstmals öfienthen darauf hingewiesen, daß die

Weiter seien 128 US-Marschflugkörper in Westeuropa in Dienst gestellt, und die NATO setze die Verwirklichung des "Doppelbeschlusses" mit der Stationierung weiterer Marschilugkörper fort. Die Sowjetunion habe 270 SS 20-Werfer in Reichweite westeuropaischer Ziele im Einsatz und 171 in Zentralasien

Zum konventionellen Kräfteverhältnis in Europa führt das Institut eine Reihe von "Wenn und Aber" an. unterstreicht aber, daß ein Generalangriff eine "höchst risikoreiche Unternehmung- für beide Seiten wäre. Für den Aggressor wären die Folgen nicht vorhersagbar, besonders wegen des Risikos der nuklearen Eskalation.

NATO in der Bundesrepublik nicht nur 103 Startgeräte für amerikanische Persiting-2-Raketen einsatzbereit stationiert habe, sondern über diese Zahl hinaus in den USA weitere 42 Werferfahrzeuge "als möglicher Ersatz oder Verstärkung" bereitstün-

#### "Höchst risikoreich"

sowie im Fernen Osten.

### Es hose auch anur minimale Ergebniss auf den Gebieten der sons-

Bukares hervor:

Willing ist, daß Sie über alte. L Berus-Chancen für qualitizierta Bew ther rechizeitig informiers. and Nutzen Sie deshalb regel- malig die BERUFS-WELL den roten Stellenteil für Fach- und Führungskräfte mit wichtigen Informationen für mehr Erfolg im beruf, Jeden Samstag in der

Der teilschaslowakische Minister-

präsident Lubomir Strougal izzt gent

Settichen lar für gegenseitige Wict-

schaftshile (RGW) schwere Vorwürfe

gentacht, in habe "die auf dem Gir-

feltreden 1984 festgesetzten Aufge-

ben 22 - Wordinierung der Investige.

nen men erfüllt und sogar entschei-

dende habnahmen zur Verwirkli-

chung eiler komplexen intestation

der sozalistischen Wirtschaft aus

den Jah - 1971 noch nicht realisiere

Dies got aus Strongals Rede auf der

RGW-Meisterprasidententagung in

interessante berufiide

Postionen bistef Ennen

die Berufs-Wel?!

auf Wunsch: 4 Wochen kasterilas. Takion 0130-e050 (xam Oristand). i der Postkarte an-

Postfach 305830, 2000 Humburg 35

listischen Arbeitsteilung, des Außenhandels, der Währungs-, Preis- und finanziellen Angelegenheiten gegeben. Strougai beklagte ferner, daß die Plane zum Aufbau der Kernenergie bisher "nicht einmal zu 50 Prozent erfüllt" worden seien.

Der rumanische Staats- und Parteichef Nicolae Ceausescu nat gestern in Bukarest angekündigt, daß sich die Parteichefs der RGW-Mitgliedsländer in den "nächsten Tagen" in Moskau treffen werden, um über den "Stand des Aufbaus des Sozialismus" zu dis-

# Sympathietreffen für RAF verhindert

Münchner Polizei nahm acht Personen fest / Generalbundesanwalt ermittelt

Ein Aufgebot von 500 Beamten der Münchner Polizei und des Bundesgrenzschutzes hat in der bayerischen Landeshauptstadt München eine Werbeveranstaltung des sogenannten legalen Umfelds der linksextremisti-

schen "Rote Armee Fraktion" (RAF)

verhindert. Trotz eines Verbots der Münchner Stadtverwaltung hatten sich zu dem RAF-Sympathietreffen zum Thema "Situation der politischen Gefange-nen in der BRD" 112 zumeist junge Leute im Saal einer Gaststätte getroffen. Die Polizei nahm vorübergehend acht Besucher fest und kontrollierte im Bereich der weiträumigen Absperrungen insgesamt 199 angereiste Personen, die an dem Treffen teilnehmen

Für die Veranstaltung war mit

Flugblättern und Plakaten geworben worden. Der Generalbundesanwalt leitete gegen die unbekannten Herausgeber der Schriften ein Ermittlungsverfahren wegen Werbens für eine terroristische Vereinigung ein. Widerstand gegen den massiven Polizeieinsatz und die Beschiagnahme von Materialien habe es nicht gegeben, teilte ein Polizeisprecher mit. Von den Festgenommenen, die später wieder auf freien Full gesetzt wurden, besaßen einige Gasrevolver und Messer. Fast alle sollen wegen Diebstahls, Körperverletzung, Brandstiftung und ähnlicher Delikte der Polizei bekannt sein.

Das Versammlungsverbot, das vom Münchner Kreisverwaltungsreferat im Einvernehmen mit Oberbürgermeister Georg Kronawitter ausgesprochen worden war, hatten die Si-

von Werbeschrfiten für notwendig erachtet. Aus dem Inhalt sei deutlich geworden, daß sich die Teilnehmer der Veranstaltung mit den Mordan-schlägen der RAF identifizieren sollten. Der als Treffpunkt vorgesehene Saal war von einer 21jährigen Frau gemietet worden. Die Sicherheitsbehörden rechnen für die nächste Zeit verstärkt mit Aktionen zugunsten inhaftierter Terromsten. Der neue bayerische Innenminister

cherheitsbehörden nach der Prüfung

August Lang (CSU) machte in einer Stellungnahme deutlich, es werde in Bayern auch in Zukunft nicht geduldet, daß bei "oberflächlich als Informationsveranstaltungen kaschierten Treffen offen für Ziele der terroristischen Bande RAF geworben, Unterstützer rekrutiert und Straftaten verherrlicht werden sollen".



200 - 10 PM

The second second

25.00

ressente beng

frionen bieleff

A Comment of the Comm

Parties 20 The Brain Street, S

డేతాని చేశాలు(19<sub>-1077</sub> స్ప

811. Out 1 212. 142. 152.

An est of secretary

a property 17

مولايا فالمنافقة المناف الملا

HA PLATEL

BERUSS-WELL

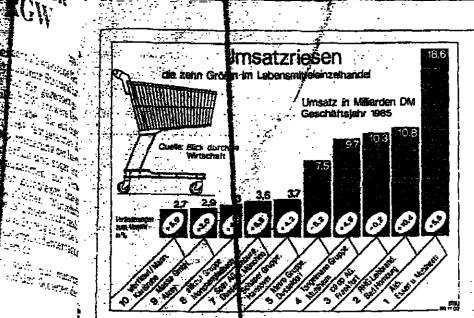

endet. Allein die zehn Grißten des Lebensmittelhandels steigerten im vergangenen Jahr ihr Umsätze um 2,5 Mrd. DM. Damit wurde das Umsatzwachstum del gesamten Einzelhandels mit Nahrungs-und Genußmitteln, das be 2,3 Mrd. DM lag, übertroffen. OUELE:MU

#### **FUR DEN ANLEGER**

Massa: Ab sofert werden nominal 60 Mill DM Stammaktier zum Preis von 515 DM angeboten. (\$.

Daimler-Benz: Das Grundkapitil wird durch Ausgabe neuer Ind-berstammaktien um 176,5 Mil. DM erhöht, (S. 14)

WELT-Aktien-Indizes: Gesan 271,71 (274,12); Chemie: 162.77 (165,60); Elektro: 336,17 (339,84); Auto: 719,32 (718,06); Maschine-bau: 151,67 (153,36); Versorgum: 163,01 (163,99); Banken: 394,28 (396,78); Warenhäuser: 185,27 (187,20); Bauwirtschaft: 531,2 (538,83); Konsumgüter: 179,88 (179,45); Versicherung: 1347,38 (1386,99); Stahl: 142,32 (146,18).

| Kursgewinner.    | DM     | +%   |
|------------------|--------|------|
| Sumitomo Metal   | 1,90   | 8,57 |
| Kawasaki Kisen   | 2,20   | 7,32 |
| AAC South Afr.   | 29,00  | 5,45 |
| Volvo A Skr. 25  | 110,00 | 4,76 |
| Gen Mng. Union N | 24,50  | 4,26 |
| Knestarliares    | DM     | _ 4  |

Mitsui Osk-Line 6,43 5,06 Canon Inc. Nam. A 13,10 920,00 Frankona Rücky, 228,00 116,00 5,00 4,92 Dyckerhoff Stumpf (Frankfurter Werte)

Nachbörse: Leichter

#### MARKTE & POLITIK

Kammergericht: Die coop AG kann den schleswig-holsteinischen Filialisten Wandmaker übernehmen. Damit wurde eine Untersagungsverfügung des Buitdeskarteilamtes aufgehoben. Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof wurde zugelassen.

Industrieproduktion: Für den September hat das Statistische Bundesamt einen Rückgang um etwa 1,5 Prozent errechnet.

Treffen: Noch 1986 soll es zu Ge-

sprächen zwischen den Vorsitzenden der Deutsch-Sowjetischen Wirtschaftskommission, Bangemann und Antonow, kommen.

Probleme: Die westeuropäische Lkw-Industrie wird auch in Zukunft einen schweren Stand gegen die japanische Industrie haben. Besonders im Fernen Osten haben sie erhebliche Marktanteile an die japanische Konkurrenz verloren, heißt es in einem Bericht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.

| Europäische Spotpreise für Mineralölprodukte (fob ARA/Dollar/t) |                        |        |          |          |         |       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|--------|----------|----------|---------|-------|
|                                                                 | Prednist               | .11.86 | 3.1L86   | 1. 7. 86 | L S. 85 | 1973  |
|                                                                 |                        |        | - 145,00 | 165,00   | 286,00  | 97,00 |
|                                                                 | Helaői (schwer@,5 % S) | 65,75  | 66,00    | 51,00    | 139,00  | 29,00 |
|                                                                 | Gasül (Heizöl/Diesel)  | 116 50 | 117.06   | 104.00   | 226 00  | 84 00 |

### UNTERNEHMEN & BRANCHEN

DGB: Die BfG-Tochter Bank für Spareinlagen und Vermögensbildung (BSV) soll nicht verkauft werden erklärte DGB-Finanzchef Helmut Teitzel in der DGB-Wochenzeitung "Welt der Arbeit".

Alfa Romes: Heute soll die Entscheidung über den Verkauf des Automobilherstellers in den Verwaltungsräten fallen.

Treaming Die zum B.A.T.-Konzern gehörende Batig Gesellschaft für Beteiligungen will sich von der Pegulan Werke AG, zuständig für den Heimausstattungsbereich, trennen. (S. 14)

Fischerei: Rund 1,77 Mrd. DM hat die EG-Kommission für Strukturmaßnahmen in den nächsten fünf Jahren aus dem Agrarfonds ange-

Bertelsmann: Mit seinen beiden Neuerwerbungen RCA und Doubleday wird der Bertelsmann Konzern zum weltweit größten Mediemunternehmen, (S. 13)

### NAMEN



Eberhard von Kuenheim: Der

BMW Vorstandschef hat in Tokio

die japanische Regierung aufge-

fordert, die immer noch bestehenden Importhemmnisse für ausländische Automobile energisch ab-

Iata: Der Chef der venezolanischen Fluggesellschaft, Luis Mendoza Machado, ist zum neuen Präsidenten des Internationalen Luftverkehrverbandes gewählt wor-

WER SAGT'S DENN? Anch wenn die staatlichen Einnahmen noch so hoch sind, wird

stets das dringende Bedürfnis vor-

liegen, sie voll auszugeben. C. N. Parkinson

### Stillstand der Teuerung beschert stabile Versicherungsprämien

Gestiegener Lebensstandard macht zusätzlichen Assekuranz-Schutz notwendig

HARALD POSNY, Düsseldorf "Stabiles Geld macht die Risikound Altersvorsorge lohnender denn je. Nicht zuletzt bewirkt ein stabiler Geldwert auch stabile Versicherungsprämien." So hebt der Präsident des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Georg Büchner, von den erzielten wirtschaftlichen Fortschritten den Stillstand der Teuerung als wichtigsten hervor. Anläßlich der Mitgliederversammlung des GDV betonte Büchner allerdings, daß es keine vollkommene Stabilität bei den Versicherungsprämien geben könne, da die Schadeninflation wie diesmal in der Autokaskound in der allgemeinen Haftpflichtversicherung nicht selten eigene Wege gingen.

Neben den stabilen Preisen wirken sich die verbesserte Lage am Arbeitsmarkt und das anhaltende Wirtschaftswachstum nachhaltig positiv auf die Versicherungswirtschaft aus. Gestiegener Lebensstandard in den privaten Haushalten, verstärkte Investitionstätigkeit der Unternehmen, Sachkapitalbildung und steigendes Produktionsvolumen haben zusätzlichen Versicherungsschutz notwendig gemacht. Die mehr als 400 Unternehmen der deutschen Assekuranz werden 1986 mit rund 114 Milliarden

Wegfall der

"Bonisperre"

im Gespräch

In Bankkreisen wird das bisherige

System der Unterbringung von Bun-

desanleihen durch das Bundesanlei-

he-Konsortium infrage gestellt. Es be-

ruht darauf, daß sich die Mitglieds-

banken des Konsortiums zu einer

langfristigen Unterbringung der An-

leihen verpflichten und dafür eine

Bonifikation von 13/8 Prozent kassie-

ren, die zurückgezahlt werden muß.

wenn Anleihestücke innerhalb eines

Jahres im Rahmen der Kurspflege an

Die Bankiers Ratjen (Delbrück &

Co) und Menzel (Citibank) forderten

eine Abschaffung der einjährigen Bo-

nifikationssperrfrist. Hintergrund

dieser Forderungen, die auch von vie-

len anderen Banken mitgetragen wer-

den: Die Bonifikationssperrfrist ver-

hindert einen Handel von Bundesan-

leihen zu marktgerechten Kursen.

Die Folge ist, daß Konsortialmitglie-

der in den letzten Monaten, in denen

die Rentenkurse unter Druck stan-

den, auf einen erheblichen Teil ihrer

Mit dem Wegfall der "Bonisperre"

dürften zugleich die anderen Funda-

mente des Bundesanleihekonsor-

tiums auf dem Spiel stehen. Die Bun-

desbank als Führerin des Konsor-

tiums ist zu Gesprächen mit den

Konsortialquoten sitzenblieben.

die Bundesbank zurückfließen.

Mark 4.5 Prozent mehr an Prämien buchen. Wenn auch das Plus im Vorjahr mit 5,7 Prozent höher ausgefallen ist, war es - anders als 1986 - nicht frei von inflationären Einflüssen.

Der GDV-Jahresbericht 1986 zeichnet die Prämien- und Schadenentwicklung in den einzelnen Sparten durchaus differenziert. So stammt der größte Anteil am Beitragswachstum der Branche aus der Lebensversicherung mit einem Plus von sieben (4,1) Prozent auf 42,1 Milliarden Mark. 1986 wurden mehr als fünf Millionen Verträge mit einer Versicherungssumme von 154 (150,7) Milliarden Mark neu abgeschlossen. Die Kraftfahrtversicherung (plus drei nach 8,4 Prozent auf 33,3 Milliarden Mark), die private Krankenversicherung (plus 1.7 nach 3,4 Prozent auf 13,8 Milliarden Mark) und die Feuerversicherung (plus 2,5 Prozent auf 4,4 Milliarden Mark) blieben unter dem Prämien-Branchenschnitt.

Mehreinnahmen aufgrund vertragsbedingter Anpassungen der Versicherungssummen gibt es 1986 kaum oder - wie in der Wohngebäudeversicherung ~ gar nicht. Die privaten Krankenversicherer setzten die Beitragsstabilität der letzten Jahre fort, in der Auto-Haftpflicht wollen die Versicherer die Tarife bis Mitte

**AUF EIN WORT** 

1988 durchhalten, für Geschäftsversicherungen stehen sogar vereinzelte Prämiensenkungen an.

In der Schadenentwicklung ist nach dem Abflauen im Vorjahr 1986 wieder mit einem verstärkten Schadendruck zu rechnen. Eine Massierung von Großbränden wird der Industrie-Feuerversicherung Verluste von mindestens 100 Millionen Mark aufbürden. Auch die Produkthaftoflicht für Umweltrisiken und USA-Exporte, Schäden durch Verkehrsunfälle, Automarder und Wasserrohrbrüche werfen Schatten auf einzelne

Mittel- und längerfristig zeichnet sich für die Assekuranz eine günstige Zukunft ab, nicht zuletzt vor dem Hintergrund wachsender Bereitschaft zu privater Vorsorge. Angesichts der erheblichen Finanzierungsprobleme in der gesetzlichen Rentenversicherung und der aus demographischen Gründen zunehmenden Zahl künftig pflegebedürftiger Menschen sehen vor allem die Lebensund Krankenversicherer Auswege in der eigenverantwortlichen Vorsorge. Die angebotenen Pflegerenten- und Pflegekrankenversicherungs-Tarife sollten allerdings durch entsprechen-

### Die US-Wahlen lösten kaum Reaktionen aus

gefördert werden.



ieiaung der Senatoren

rechne nicht mit wesentlichen Ändefür die Stimmen im Sehat ausschlag-

An der deutschen Aktienbörse kamen gestern Befürchtungen auf, daß.

de steuerliche Rahmenbedingungen

Auf die Rückgewinnung der Se-

Willard C. Butcher, Chairman der Chase Bank New York, sagte auf eine entsprechende Frage der WELT, er rungen in der Finanz, Handels- und Geldpolitik der USA; er begründete dies damit, daß nicht Parteidisziplin gebend sei, sondern die persönliche

die USA nun einen verstärkt protektionistischen Kurs steuern könnten. Das war für die Börsianer Anlaß zu Positionslösungen, die Kursverluste bis zu fünf Mark zur Folge hatten. Deutliche Abschläge mußten vor allem die Großchemieaktien unter Führung von Hoechst (-7,20 DM) hinnehmen, ferner Stahaktien wie Thyssen und Klöckner.

teilung Inland des Presse- und Infor-

mationsamtes der Bundesregierung,

auch an die Diskussion im 18. Jahr-

hundert, als viele Menschen die ange-

hende "Lesewut" als Übel für die Ge-

sellschaft werteten. Es ist anders ge-

kommen. Also zieht Bergsdorf den

### Kasse für Massa?

adh. - Runde 900 Millionen Mark bringt der Verkauf der Mehrheit an der Massa AG der Gründerfamilie Kipp in die Kasse. Und doch, schiere Freude will bei den Kipps angesichts des warmen Geldregens nicht aufkommen. Die Trennung von der Mehrheit an dem selbstgeschaffenen Handelsunternehmen ist dem Unternehmensgründer und seinem Sohn mit Sicherheit nicht leicht gefallen. Der nunmehr 63jährige Vollblutunternehmer Kipp gehorcht vielmehr der Not oder besser dem Steuerrecht. Denn er will sein Lebenswerk beim Eintritt des Erbfalls auf keinen Fall zerschlagen sehen. Das könnte aber leicht passieren, wenn die Erben Erbschaftssteuer, berechnet nach dem Börsenwert des Unternehmens, zahlen müßten. Für diesen

Fall soll mit dem \_Kasse-machen" vorgesorgt werden: ein konsequenter Schritt nach dem Gang an die Börse über Vorzugsaktien im April dieses Jahres. Auch die Abgabe von mehr als der Hälfte des Grundkapitals macht steuerlich Sinn. Das ist nämlich steuerrechtlich eine Betriebsauflösung, und der Erlös daraus wird nur mit dem halben Steuersatz belastet.

Ein totaler Rückzug ins Nichtstun ist freilich von Kipp senior nicht zu erwarten. Er wird weiterhin vom Massa-Aufsichtsrat her dem Management im positiven Sinne auf die Finger schauen. Als Ideengeber steht ihm freilich sein Sohn Ernst-Ludwig. Sprecher im Massa-Vorstand, in nichts nach. Die agile Händler-Familie war bisher immer für Überraschungen gut und wird es wohl auch bleiben. Die angekündigte Zusammenarbeit mit der britischen Nobel-Kaufhaus-Adresse Marks & Spencer ist nur ein Bei-

### Beginnt der Exodus?

Von HEINZ HECK

 $\mathcal{M}^{2}(\mathbb{R}, \mathbb{R}_{2}) \cong \mathbb{R}^{2} \times \mathbb{R}^{2} \times \mathbb{R}^{2}.$ 

Nicht nur deutsche

Unternehmen ziehen

Kapital aus Brasilien

ab. Dies vor dem

Hintergrund, daß das

Land von allen Ländern

der Dritten Welt mit

über 100 Milliarden

Dollar am höchsten

verschuldet ist.

AND THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Brasilien ist unter allen Entwick-lungsländern wohl das dynamischste. Mit einem geradezu tropischen Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum hat es die letzten Jahrzehnte zurückgelegt. Das hat insgesamt erstaunliche Fortschritte gebracht, aber auch zahlreiche Probleme verschärft.

Nahezu aus eigener Kraft ~ mit eigenen Unternehmen internationalen Standards und Tochtergesellschaften ausländischer Elektrokonzerne - entsteht in Itaipu an der Grenze zu Paraguay das mit 12 600 Megawatt größte Kraftwerk der Welt. Eine eindrucksvolle Demonstration der inzwischen erreichten Wirtschaftskraft.

aber bei weitem nicht die einzige.

Doch der Energiehunger des einstmals schlafenden Riesen unter dem Aquator ist inzwischen so gewaltig, daß damit selbst bei konservativer

Schätzung gerade der Zubaubedarf für drei Jahre befriedigt wird. Mit anderen Worten: Brasilien braucht

Wirtschaftswachstur nicht durch Kapazitätsdefizite schon in den 90er Jahren empfindlich beeinträchtigt werden soll. Fachleute sehen jedenfalls in den heutigen Planungen für das Jahr 2000 eine Erzeugungslücke von rund 30 000 Megawatt voraus. Entsprechend gewaltig ist der

Kapitalbedarf. Jahrzehntelang war Brasilien der Magnet für Auslandsinvestitionen. Umso bedenklicher, daß dieser für das Land lebenswichtige Zufluß nicht nur ins Stocken gerät, sondern daß es neuerdings sogar zu Abflüssen kommt. Die Deutsch-Brasilianische Industrie- und Handelskammer hat gestern mitgeteilt, daß die Investitionsbilanz mit der Bundesrepublik 1985 erstmals mit 69,2 Millionen Dollar negativ war. 1984 seien dagegen noch 130 Millionen in deutsche Tochterunternehmen geflossen, 1981 sogar 731 Millionen Dollar.

Nicht nur deutsche Unternehmen ziehen Kapital aus Brasilien ab. Die brasilianische Zentralbank beziffert den Abfluß allein im ersten Halbjahr auf insgesamt rund 278 Millionen Dollar und schätzt ihn für das ganze Jahr auf etwa 780 Millionen. Dies vor dem Hintergrund, daß Brasilien von allen Ländern der Dritten Welt mit über 100 Milliarden Dollar am höchsten im Ausland verschuldet ist, von der Inlandsverschuldung nicht zu sprechen.

Staatspräsident José Sarney beteuert im Gespräch mit deutschen Unternehmern und Journalisten, Brasilien werde die bisherige liberale Behandlung des Auslandskapitals beibehalten. Es sei nicht geplant, so Finanzminister Dilson Fu-

naro. Beschränkungen nach dem Vorbild des vor allem auf den Elektronik-Riesen IBM zielenden Informatikgesetzes auch für andere Wirtschaftszweige - etwa die Feinchemie – einzuführen.

Das umstrittene Informatikgesetz reserviert brasilianischen Unternehmen bestimmte Marktanteile. Ausländische Unternehmen haben dies angesichts einer ohnehin zu beobachtenden Verschlechterung des Investitionsklimas als weiteres deutliches Negativ-Signal empfunden. Hinzu kommt, daß sich mit Blick auf die bevorstehenden Parlaments- und Gouverneurswahlen am 15. November Vertreter aller Parteien in auslandskapitalfeindli-

chen Erklärungen überbieten.

Das neue Parlament wird zugleich als verfassunggebende Versammlung tätig. Die hierfür von einer hochrangigen Kommission vorbereiteten Entwürfe ebenfalls nichts Gutes er-

Rein alle drei Jahre ein neues Itaipu, schaftliche Gründe verstärken die Brasilien wiederholt den alten Fehler, die Inflation nicht wirklich zu bekämpfen, sondern einfach für tot zu erklären. Mit Preis- und Lohnstopp sowie anderen künstlichen Beschränkungen ist diesem Grundübel, das müßte jeder brasilianische Minister wissen, nicht beizukommen. Der Devisen-Schwarzmarktkurs liegt derzeit etwa 100 Prozent über dem offiziellen. Funaro gibt vor, davon nicht sonderlich beunruhigt zu sein und schließt einfach vorübergehend die Wechselstuben.

> enn der Cruzado-Kurs aber so W hoffnungslos überhewertet ist, ergreift jeder Dollar die Flucht. von neuem Kapitalzufluß ganz zu schweigen. Um die Inflation nicht als das alles verschlingende Ungeheuer erscheinen zu lassen, das sie ist, dürfen auch die Staatsbetriebe ihre Preise nicht der Kostenentwicklung anpassen - mit dem Ergebnis nicht nur sinkender Investitionen, sondern auch wachsender Defizite, die über die Notenpresse wiederum die Inflation anheizen.

> Ein Beispiel von vielen: Der durchschnittliche Stromtarif ist von 1973 bis 1985 von umgerechnet 8,4 auf 4,8 Pfennig zurückgegangen. Hätte man das Preisniveau nur gehalten, so ware der Stromverbrauch nicht künstlich angeheizt worden. Es gabe auch keine drohenden Kapazitätsdefizite. Denn der Bau der in der Bundesrepublik bestellten zwei Kernkraftwerke und anderer Anlagen wäre nicht aus finanziellen Gründen um viele Jahre verzögert

#### Saubere Technik und schlampiger Ausdruck KAREN SÖHLER, Bonn "Neuen" den größten Bissen des zu- te Wolfgang Bergsdorf, Leiter der Ab-

99 Man wird auch über die

Public Relation nie ei-

nen Kunden davon

einen anderen Konsum-

artikel zu verzichten.

um sich ein modisches

Bekleidungsstück anzu-

schaffen. Denn das wä-

re ja gerade die logische

Konsequenz des Den-

kens, das der Industrie

fälschlicherweise "Kon-

Hermann Irringer, Vorsitzender des Verbands der Damenoberbeklei-

ungsindustrie, Köln. FOTO: DIE WELT

sumterror' vorwirft."

überzeugen können, auf

Banken bereit.

Den Zeitschriftenverlegern müssen die Worte Otto Schlechts auf der Zunge zergangen sein. Auf der Generalversammlung des Verbandes zerstreute der Staatssekretär im Bundeswirtschaftministerium die Furcht vieler, die Expansion der neuen Medien verdränge Leser und Anzeigen. Schlecht glaubt nicht, daß der einzelne sein Medien-Nutzungsverhalten plötzlich ändert.

Durch die neuen Techniken entstehe vielmehr eine Ergänzung, mit deren Hilfe ein gesteigertes Informationsbedürfnis - geweckt durch ein vermehrtes Angebot - gedeckt wird. Außerdem verfügten Zeitschriften über "spezifische kommunikative Leistungen auch für die Werbung", die das Fernsehen nicht erfüllen kön-

Flankenschutz erhielt der Staatssekretär von Gerhard Unholzer, Geschäftsführer von Infratest, München, der voraussieht, daß die privaten Haushalte in den nächsten Jahren sehr viel mehr für Massenmedien aufwenden werden. Zwar würden die

sätzlichen Kuchens verzehren. Aber für die Druckmedien bleibt nach seiner Meinung noch eine Steigerung von 23 Prozent pro Jahr.

Im Leseverhalten der Bevölkerung sieht also auch Unholzer keine Schwierigkeiten. Nur: Mehr Zeitschriften und Zeitungen werden in Zukunft eben schneller verschlungen. Düsterer beurteilt Unholzer hingegen die Entwicklung der Werbeeinnahmen. Durch eine Strategieänderung der Werbewirtschaft sieht er Druck entstehen, unter dem die Publikumszeitschriften stark zu leiden haben, während die Tageszeitungen weitgehend ungeschoren davonkommen werden.

Und welche Mängel entstehen im ethischen Bereich durch die Massenmedien, besonders durch die elektronischen Medien? Auf der Podiumsdiskussion beschied die Mehrheit, daß die neuen Möglichkeiten sich zu informieren nicht die Kultur ruinieren werden. Vielmehr lobte ein Teil die mögliche Horizonterweiterung. In diesem Zusammenhang erinnerSchluß, daß die aufkeimende Furcht vor einer schwindenden Leselust ebenso unbegründet sein wird. Gefahr droht allerdings der Sprache, konstatierte Wolf Schneider, Geschäftsführer der Henri-Nannen-Schule. Die modernen Techniken ha-

ben dazu geführt, dzß bis zu 400 Millionen Worte in einer Stunde auf einen Menschen niederprasseln können. Selber aussprechen wird der einzelne erheblich weniger. Die neuen Medien verstärkten diese Kluft zwischen dem aktiven und dem passiven Sprachgebrauch. Außerdem: Das makellose Schirmbild, das durch die elektronische Texteingabe entsteht, verleitet in den Redaktionen zur Schlampigkeit beim Korrigieren und



PRÄZISE TECHNISCHE PLASTICTEILE FORMENBAU

GAUDLITZWERK GmbH Callenberger Straße 42 · D-8630 COBURG

Tel. (09561) 648-0 · Tx. 663230 ogc d · Telefax (09561) 60609

Wir zeigen zur K'86 in Düsseldorf vom 6.-13.11.86 in Halle 5, Stand 5 A 19 mehr als 3.500 Anwendungsmöglichkeiten sowie Formgebungen und erwarten Ihren Besuch.

Zum 3. Mal "Ausbildungsbetrieb des Jahres" - "Wiederholt ausgezeichnet im TT-Wettbewerb"

### USA behindern Tech-Transfer

Exportbeschränkungen treffen nicht nur den Ostblock

Die amerikanischen Exportbeschrankungen für sensible Technologien stoßen in der Wirtschaft auf massive Kritik. Industrielle beiderseits des Atlantiks sind nach Ermittlungen von Nato-Parlamentariem durchweg der Ansicht, daß die Embargo-Bestimmungen zu extensiv sind und Geschäfte unnotig behindern.

In einem Ausschußbericht, der für die Jahreskonierenz der Nordatlantischen Versammlung in Istanbul (14, 15, November) bestimmt ist, erwähnt der holländische Abgeordnete

#### rerus-Weit. Für alle, die versikommen wollen.

Rufen Sie 0130-6060 an (zum Ortstarif) und lassen Sie sich einige Wochen lang kostenlos die BERUFS-WELT schicken Die BERUFS-WELT erscheint jeden Samstag in der WELT - mit dem gro-Ben überregionalen Stellenmarkt für Fach- und Führungskräfte und vielen Tip: für mehr Erfolg im Beruf

### DIE @WELT Jeden Scasteg mit BERUPS-WELT

Ton Struick van Bemmelen "zahlreiche Beschwerden" über die Bestimmungen Washingtons. Obwohl anerkannt werde, daß es Zweck der Regelungen sei, den Transfer an den Ostblock zu verhindern, gäbe es Besorgnisse, daß dadurch auch der Transfer innerhalb des atlantischen Bündnisses beeinträchtigt werde.

Nach allgemeinem Gefühl beträfen die Kontrollen ein zu breites Spektrum von Gütern. Außerdem gabe es Klagen darüber, daß selbst für den innereuropäischen Transfer von Wa-

WILHELM HADLER, Brüssel ren, die amerikanische Technologie enthalten, Exportlizenzen erforderlich seien. Es könne ferner selbst bei gemeinsamen Verteidigungsprojekten zu Verzögerungen in der Datenubermittlung kommen. Schließlich seien europäische Wisenschaftler gelegentlich von Konferenzen ausgeschlossen worden, die keine geheimen Angelegenheiten betrafen.

> Die Prozeduren für die Bearbeitung von Anträgen auf Exportgenehmigung im COCOM (Koordinierungsausschuß für multilaterale Exportkontrollen) sind nach Informationen des Parlamentarierausschusses in letzter Zeit weniger schwerfällig geworden. Im Gegensatz zu der weit verbreiteten Ansicht würden die meisten Anträge genehmigt. Auch gäbe es keinen Anhaltspunkt dañir, daß die USA systematisch von ihrem Vetorecht Gebrauch machten, um Handelsvorteile zu erhalten. "Wenn es wahr ist, daß die Vereinigten Staaten einen härteren Kurs bei Ausnahmewünschen steuern, so deshalb, weil sie zum Ärger vieler ihrer eigenen Gesellschaften einen härteren Kurs bei Exporten in den Ostblock führen. - So hätten die USA für den innerstaatlichen Gebrauch eine längere Embargoliste als ihre Alliierten.

Recht den Verlust an Sicherheit durch eine Lockerung ihrer Exportkontrollen. Die Alliierten seien ebenso zu Recht – besorgt über eine dadurch bedingte Erschwerung ihrer Exporte. Dabei übersehe das Bündnis jedoch die Vorteile eines Kompromisses. So könnten bei einer Annäherung der Exportkontrollen Doppelarbeit im Bereich von Forschung und Entwicklung reduziert und eine schnellere allgemeine Nutzung der Technologie des Bündnisses gesi-

chert werden.

Die Amerikaner fürchteten zu

# Abstriche bei französischer Konjunktur Gauner, Diebe, Konmunisten

Statistikamt revidiert die meisten Prognosen - Günstige Entwicklung beim Preisanstieg

Die Konjunkturlage Frankreichs dürfte sich bis zum Ende dieses Jahres weiter verbessern - aber die wirtschaftlichen Ziele, die sich die neue Regierung für 1986 gesetzt hat, würden nicht ganz erreicht. Zu diesem Ergebnis kommt das Nationalinstitut für Statistik (Insee) in seiner vorläufigen "Wirtschaftsbilanz", die allerdings auch von eigenen früheren Prognosen Abstriche macht.

Nachdem das französische Bruttosozialprodukt 1985 nur um 1,4 Prozent gestiegen war. sollte es nach den Regierungsplänen 1986 um 2.5 Prozent zunehmen. Das Insee erwartet jetzt 2.3 Prozent, wobei eine Steigerung des privaten Verbrauchs um real 3,3 (2,5) Prozent und der Unternehmensinvestitionen um drei (zwei) Prozent unterstellt ist. Während der starke Verbrauchsanstieg der letzten Monate nachläßt, würde die Investitionstätigkeit "zumindest in den nächsten Monaten zunehmen. Außerdem stocken die Unternehmen ihre Vorräte auf.

Dagegen läßt der Außenhandel noch sehr zu wünschen übrig. Von

JOACHIM SCHAUFUSS. Paris Mitte 1985 bis Mitte 1986 waren die Exporte um real 0.7 Prozent zurückgegangen, während die Importe um 5,7 Prozent zugenommen hatten.

Die französische Handelsbilanz, deren Passivsaldo (dank der Importverbilligung) von 30,7 Mrd. Franc 1985 auf 5.4 Mrd. Franc in den ersten neun Monaten zurückgegangen war. könnte für 1986 ingesamt mit einem Aktivsaldo von 5 Mrd. Franc abschließen, heißt es in dem Bericht. Der Weltmarktanteil Frankreichs wird wie in den letzten zwei Jahren so auch 1986 um real ein Prozent

schrumpfen. In dem Bericht wird ausdrücklich festgestellt. daß die französische Industrie gegenüber den meisten ausländischen Konkurrenten nicht genügend wettbewerbsfähig ist. Das führe vor allem in Zeiten eines starken Verbrauchsanstiegs, wie im ersten Halbjahr. zu übermäßigen Importen. Andererseits leiden die französischen Exporte darunter, daß sie der ausländischen Nachfrage nicht genügend angepaßt sind.

Dies erschwert in Frankreich ein gesundes Wirtschaftswachstum und

### Frankreich: Stahlaktien und -bezügesind nichts mehr wert

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris

Diebe und Gauner", sogar "Hommunisten", das waren die mildesten Schimpfworte, mit denen die Usmor-Verwaltung zur Generalversammlung von den aufgebrachten Kleinaktionären im Wagramsaal, nane dem Pariser Triumphbogen, begrüßt wurde. Dort werden sonst Boxkämpfe und Freistilringen veranstaltet. Diesmal ging es um die entschädigungslose Tetalverstaatiichung des zweitgrößten französischen Stahlkonzerns. Sacilor, der größte Konzern, kam gestern an die Reihe.

Jahres betrifft, so vertritt das Insee Durch eine "Akkordeon-Aktion" im allgemeinen die Auffassung, daß von diversen Kapitalschnitten und unter einer weiteren Verlangsamung -erhöhungen sollen die beiden Ende des privaten Verbrauchsanstiegs die 1981 nationalisierten Konzerne, in die Produktion leiden mußte, während der Staat in den letzten Jahren rund sie sich im umgekehrten Fall stärken dürfte - bis sie an die Grenzen der 100 Mrd. Franc an Subventionen genumpt hat, auf eine gesunde Grundla-Kapazität stößt, was sehr schnell der ge gestellt werden. Im ersten Akt, der Fall sein kann. Der Einfluß der Invemit überwiegender Mehrheit des stitionstätigkeit auf die französische staatlichen Aktionärs auf der Gene-Konjunkturentwicklung wird also ralversammlung gebilligt wurde, wersehr gering eingeschätzt. (Die Regieden alle derzeitigen Aktien für nichtig rung erwartet für 1987 eine Wachserklart. Da die beiden Konzerne tumsrate von 2,8 Prozent - die privaschon seit Jahren hoch verschuldet ten Konjunkturinstitute dagegen von sind, haben diese Aktien nach Auffassung dr Verwaltung längst ihren

Wert veloren. Dassibe gilt für die Bezugsrechte

für nei! Aktien. Denn trotz der Sanierun saktion ist noch nicht abzusehen, winn die beiden Konzerne aus den men Zahlen kommen. Ihr gemeinscher Präsident. Francis Mer. rechne damit entgegen biskeriger. Erwaringen auch für das tächste Jahr och nicht. Die diesjährigen Verlu: e von Usinor veranschlägte er auf 1. Mrd. Franc. Sacilor dürfte sogar au 2.6 Mrd. Franc kommen

So verden wohl kaum Kleinaktionäre on ihren Bezugsrechten Geprauci machen. Vielmehr wellen sie über ihre Schutzverbände die Verwaltung wegen angeblicher Bilanzfälschuig verklagen. Denn Teile des Vernögens der Holdinggesellschaft seierunzulassig auf die Tochter übertragen worden. Außerdem habe man die Bilanz durch Rückstellungen für spätere Verluste belastet.

Wird der Fall also ein Nachspiel habin? Betroffen sind bei Usmor imme hin 19 und bei Sacilet acht Prozent - größtenteils von Institutionelien gehalten - des Kapitals.

zum Vice President of Advanced Technology der Apple Computer Inc.. Cupertino, berufen worden. In der neugeschaffenen Position ist er gleichzeitig Mitglied des Vorstands.

Horst Giegel (44) ist als stellvertretendes Mitglied in den Vorstand der Franz Haniel & Cie GmbH. Duisburg. berufen worden. Er wird Nachfolger von Heinz Dieter Hoffmann, der Ende 1986 in den Ruhestand tritt. Hoffmann bleibt dem Unternehmen

Horst Hinderlich, bisher Vorstandsmitglied Personal bei der HAG General Foods AG, Bremen, ist ab 1. Oktober als Partner in die Personalberatung John Stork & Partners Internationale Unternehmensberater GmbH, Frankfurt, eingetreten.

#### Chase: Trend **PERSONALIEN**

Lawrence G. Tesler (41) wurde

durch seine Mitgliedschaft in mehreren Aufsichtsgremien verbunden.

Dr. Hans-Georg Mangold ist zum Vice President International - Europe, der Masco Corporation, Taylor. Michigan, USA, ernannt worden.

### zur Universalbank

Die Chase Manhattan Corporation, Holding der drittgrößten US-Bank (Chase Manhattan Bank, New York) mit 88 Milliarden Dollar Bilanzsum-

nur etwa zwei Prozent.)

die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.

heißt es weiter. Mehr als ihre Stabili-

sierung sei vorerst nicht zu erwarten.

gnose bei den Preisen. Im Jahresver-

gleich Dezember dürste die Inflati-

onsrate nicht mehr als 2.4 Prozent

erreichen - die Regierung erstrebt 2.3

Prozent -, wobei der Preisanstieg au-

Berhalb der Energie (Ölprodukte

usw.) auf gut 3,5 Prozent veranschlagt

wird. Dies ist auch die Rate, um die

Was die Entwicklung des nächsten

die Löhne in etwa steigen dürfter.

Am günstigsten ist die Insee-Pro-

me, entwickelt sich mehr und mehr zu einer Universalbank. Mit dieser Entwicklung steht Chase aber nicht allein da. Diese Erkenntnis sollte den Gesetzgeber veranlassen, das von Auslandsbanken ohnehin unterlaufene amerikanische Trennbanksystem aufgeben, forderte Chase-Chairman Willard C. Butcher in Frankfurt.

Das weltweite Investmentbanking ist bei Chase, deren Erträge etwa zur Hälfte aus dem internationalen Geschäft stammen, die seit einiger Zeit am stärksten wachsende Sparte und das größte Profit-Center der Bank. das ein Viertel zum Gesamtgewinn beisteuert: noch vor drei Jahren brachte es praktisch nichts.

Wie bei anderen Instituten auch. gab vor allem die Verbriefung von Krediten dem Investmentgeschäft starken Auftrieb. Den weitweit zu beobachtende Ersatz klassischen Kreditgeschäfts durch Wertpapiere hält Butcher für gefährlich, weil die Schuldner nach der Auflösung der traditionellen Bank-Kunde-Verbindungen in kritischen Phasen nicht mehr so selbstverständlich mit der Hilfe der Banken rechnen könnten.

### Internationale Finanzen

Tokioter Lizenzen: Acht Auslandsunternehmen, unter ihnen die Commerce Securities Co., Hongkong, hat das japanische Finanzministerium Genehmigungen zum Betrieb von Wertpapiergeschäften erteilt.

Eurobonds: 7,25prozentige Eurobonds über 150 Mill. Dollar begibt die Credit Agricole mit Fälligkeit 19. Dezember 1991. Ausgabekurs ist 100.5 Prozent.

Konditionen: Mit einem Kupon von 5.5 Prozent und einem Zeichnungskurs von 99,75 Prozent hat die Weltbank ihre 25jährige Anleihe über 150 Mill, sfr ausgestattet.

Volvo in Japan: Als erstes europäisches Automobilpapier wird die Volvo-Aktie voraussichtlich ab Dezember an der Tokioter Stock Exchange notiert.

Kupon-Kürzung: Von arsprünglich vorgeschlagenen 2,75 Prozent auf 2,625 Prozent hat die Yuasha Funashuko Co. den Kupon für ihre Optionsanleihe über 30 Mill. sfr mit Fälligkeit 1991 gekürzt.

Dollar-Anleihe: Eurobonds in einem Volumen von 100 Mill. Dollar legt die Banca Commerciale Italiana auf. Sie sind mit einem Kupon von 7.5 Prozent und einem Ausgabekurs von 100,875 Prozent ausge-

WIRTSCHAFTS-NACHRICHTEN

stattet. Fälligkeit ist 13. November

Fothschild: 5,625prozentige Bonds iber 100 Mill. sfr begibt die Rothschild Unterberg Holdings Co. Fälligkeit ist 19. Dezember 1993. der Ausgabekurs liegt bei 100.25 Prozent

Hoher Kupon: Mit einem zehnbrorentigen Kupon stattet die Montreal Trustco ihre Euroanleihe über 50 Mill. kanad. Dollar aus. Ausgabekurs ist 101,5 Prozent, Fälligkeit 17. Dezember 1991.

Montedison: In Form verlängerbarer Eurobonds bietet die Montedison Finance Overseas Ltd. eine Anleihe über 500 Mill. F zum Verkauf. Bis zum 4. Dezember 1991 wird für die Pari-Emission ein Kupon von \$.375 Prozent gezahlt.

Interspectorate International: Eine Euroanieihe über 60 Mill. Dollar mit Fälligkeit 3. Dezember 1993 und Optionsscheinen zum Kauf seiner Aktien legt das Unternehmen auf. Der Ausgabekurs liegt bei 100 Prozent, der Kupon ist mit 3,5 Prozent indiziert.

Middenstandsbank: Eine siebenjährige Anleihe über 400 Mill. hfl legt das niederländische Kreditinstitut mit einem Kupon von 6,25 Prozent auf. Der Ausgabekurs wird noch festgelegt. (mail)

### Zu Wort gemeldet: Dipl.-Ing. Peter Barth

Verbeiratet, 3 Kinder Ich bin als Bauingenieur zuständig fur die Berechnung von Maschinenfundamenten und für die Lösung von Sonderproblemen."



Die Reaktorleute kamen zu uns und sagten: "Baut uns einen sicheren Schutzhelm für unsere Reaktoranlage."

Als Diplom-Ingenieur habe ich mich schon in jungen Jahren auf Stahlbeton-Konstruktionen spezialisiert. Jeder entwickelt so seine Vorliebe im Beruf. Mein Fach ist der Werkstoff, der aus der Kombination von Stahl und Beton entsteht. Ein Baustoff, der zugleich steinhart und federelastisch ist. Diese scheinbar gegensätzlichen Eigenschaften ergeben sich aus der Härte und Widerstandsfähigkeit des Betons einerseits und aus der Flexibilitüt des eingelegten Stahlgeflechts andererseits.

Normalerweise nennt man die Festigkeitsberechnung eines Gebäudes "Statik". Beim Kernkraftwerk können wir diesen Begriff zu "Dynamik-Statik" steigern. Weil Stahlbeton hier nicht nur die Standfestigkeit des Gebäudes bewirkt, sondern auch dessen Fähigkeit, gewaltige Stöße und Erschütterungen auf-

Unsere Auslegung auf diesem Gebiet ist einzigartig und gehört zu den Voraussetzungen einer sicheren störungsfreien Funktion der Anlagen. Alle Gebäudeteile vom Fundament über Wände und Decken bis zur kugelförmigen Kuppel werden nach präzisen, umfangreichen Computerberechnungen in Stahlbeton ausgeführt.

Wenn ein Flugzeug auf das Kernkraftwerk stürzt, passiert der Stahtbetonkuppel gar nichts. Sie ist stark genug, die Last von

100 Lokomotiven mit je 110 t Gewicht auf einer Fläche von 7 Quadratmetern zu tragen. Die gesamte Stahlbeton-Konstruktion ist so berechnet, daß sie z. B. auch einem Erdbehen hoher Intensität standhalten Da sind wir schon wieder im

Raum der Theorie. Solche Erdbeben gibt es in Deutschland Gut zu wissen, daß die Sicher-

heit unserer Kernkraftwerke den tatsüchlich möglichen Gefährdungen weit überlegen ist.

Wir rechnen für die Sicherheit, und die Rechnung geht auf. Unsere Kernkrafitechnologie hat in der Welt eine Spitzenstellung.

#### Weniger Preiskontrollen Teure Pfundstützung

Peking (VWD) - Die chinesische Regierung hat sich zur Aufhebung der Preiskontrollen für 749 Güter entschlossen. Dies berichtet "China Daily-. Danach gibt es nun u. a. keine Preiskontrollen mehr für Hardware, Sportartikel. Papiererzeugnisse, Spielzeuge und Kosmetika.

### "Nugget" ausverkauft

Perth (VWD) - Auf große Nachfrage stieß nach Angaben des Verkaufsagenten Goldcorp. Australia die australische Goldmünze "Nugget". Die erste Serie von 12 000 Sets, bestehend aus jeweils vier Münzen, hätte vollständig an ausländische Interessenten verkauft werden können. Es wurden jedoch 50 Prozent der Auflage für den Inlandsmarkt reserviert. Das komplette Set wird zu 2004 AustrDollar angeboten.

### Freies Australien

Canberra (VWD) - Die Regierung hat gestern die Aufhebung einer der letzten Devisenbeschränkungen angekündigt. Künftig werde auch ausländischen Notenbanken und Währungsbehörden der Kauf von australischen Wertpapieren genehmigt.

### London (dpa/VWD) - Die Interven-

tionen der Bank von England zur Stützung des Pfundes haben die Gold- und Devisenreserven im Oktober um 668 Mill. Dollar auf knapp 22 Mrd. Dollar schrumpfen lassen.

### Werftenkrise spitzt sich zu

Paris (J. Sch.) - Die französische Schiffbaukrise hält an. Nach dem Zusammenbruch der privaten Werftgruppe Normed hat jetzt auch die staatliche Chantiers de l'Atlantique einen Rückschlag erlitten. Ein französischer und ein amerikanischer Großauftrag gingen an Italien und Südkorea. Dadurch entfallen 3,5 Mill. Arbeitsstunden. Vor allem enttäuschte, daß Sitmar Cruises den Anschlußauftrag für einen zweiten Kreuzfahrtriesen von 150 Mill. Dollar annullierte.

### Hermes-Bürgschaft

Bonn (dpa/VWD) - Argentinien er halt eine Hermes-Bürgschaft in Hölle von 80 Mill. DM. Dies wurde bei den deutsch-argentinischen Wirtschaftsgesprächen vereinbart. Die Bürgschaft erfaßt nur einen Teil der deutschen Exporte, die 1985 ein Volumen

### von 1,46 Mrd. DM erreichten.

Preispolitik der Opec quält G. BRÜGGEMANN, Washington

Die Erdölindustrie der Vereinigten Staaten ist in Bedrängnis. Die Fördermenge des nach der Sowjetunion zweitgrößten Ölproduzenten ist von neun Millionen Barrel pro Tag auf unter 8.7 Millionen gefallen; ein weiterer Rückgang ist trotz steigender Nachfrage im eigenen Lande abzusehen. Diese Entwicklung ist eine Folge der Olpolitik Saudi-Arabiens, die im Verlauf des letzten Jahres die Rohölpreise von über 30 Dollar pro Barrel auf gegenwärtig etwa 14 Dollar hat fallen lassen. Das hat dazu geführt. daß viele amerikanische Ölfeider unwirtschaftlich geworden sind.

Als in der vergangenen Woche der mächtige saudische Ölminister Ahmed Zaki Yamani, der als der Erfinder der Politik des Preisverfalls gilt. überraschend sein Amt verlor, kam in den Manager-Suiten der Ölindustrie die Hoffnung auf, die Zeiten könnten wieder besser werden. Auch die Anleger reagierten prompt. Ölaktien gehörten zu den Wall-Street-Favoriten der vergangenen Woche. Aber schon wenige Tage später kehrte der Alltag zurück und damit die Einsicht, daß die Zeiten vorerst schlecht bleiben.

Zwar will Yamanis Nachfolger of fenbar eine Politik betreiben, die au Preiserhöhungen führt; aber die apgestrebten 18 Dollar pro Barrel - s fern sie denn überhaupt am Mar**i**t durchzusetzen sind - bleiben welt hinter den Preisen zurück, die de amerikanische Erdölindustrie ben tigt, um wieder profitabel zu werde Manche Experten vertreten die Atsicht, daß ein Barrel-Preis von mindestens 24 Dollar erforderlich wäre. un den weiteren Rückgang der Ölforde rung in den Vereinigten Staaten auf zuhalten. Die Aufschließung neue Quellen rechnet sich in Amerika we gen der vielfach nur geringen Ergie bigkeit und der hohen Förderkoster jetzt erst ao 28 Dollar pro Barrel.

Nach einer Untersuchung der American Petroleum Instituts könnte die US-Produktion bei einem Preis von 28 Dollar pro Barrei wieder auf neun Millionen Barre! pro Tag zurückkehren. Bei einem Preis von 20 Dollar werde sie 1987 auf 8.5 Millionen und 1991 auf 7,5 Millionen Barrel fallen. Bei 15 Dollar pro Barrel, dem gegenwärtigen Preisniveau, darf 1987 mit einer Förderung von acht Millionen und 1991 mit 6,2 Millionen Barrel

### Weniger Autoexporte

Ausgabe, die Hersteller erwarteten ei-

Tokie (dpa/VWD) - Die japanischen Autoproduzenten rechnen für 1986 wegen der Yen-Aufwertung erstmals seit vier Jahren mit einem Exportrückgang. Das Japan Economic Journal" berichtete in seiner jüngsten

#### nen Rückgang der Ausfuhren um 2,1 Prozent auf 6.58 Millionen Autos:

1900 km "All American" Bonn (DW.) - Der erste, rund 1900 km lange Bauabschnitt der geplanten All American - Pipeline von Kalifornien bis zum Golf von Mexico ist fertiggestellt. Mit rund 2800 km wird die geamte Ölleitung gut doppelt so lang wie die berühmte Trans-Alaska-Pipeline. Die Fertigstellung des Baus 49

ist für 1987 geplant.

### 2 Mrd. Dollar für Fokker

Amsterdam (dpa/VWD) - Der niederländische Flugzheug-Hersteller Fokker hat gestern einen Auftrag für die Lieferung von 40 Maschinen des Typs Fokker-100 im Wert von 2 Mrd. Dollar und eine Option auf weitere 60

### **US-Olfirmen**

pro Tag gerechnet werden. Sollte der Preis auf zehn Dollar je Barrel fallen. was nicht völlig ausgeschlossen werden könne, würden nur noch 7,1 Millionen 1987 und 5,1 Millionen Barrel pro Tag 1991 gefördert.

Härter noch als die größten Öl-Multis sind die unabhängigen Ölproduzenten von dem Preisrückgang betroffen. Eine beträchtliche Zahl ist aus dem Markt ausgeschieden; die verbleibenden Unternehmen erlitten im I. Halbjahr 1986 bei einem Umsatz von rund 45 Milliarden Dollar einen Verlust von 3,45 Milliarden Dollar. Der zuständige Verband hat jetzt Präsident Reagan aufgefordert. Sofortmaßnahmen zu ergreifen.

Sie denken dabei vorallem an eine Importabgabe, die dann angewendet werden soll, wenn – wie es in einem Verbandsbericht für den Fräsidenten heißt - "die führenden arabischen Opec-Länder fortfahren, die Olpreise unter dem Niveau festzuhalten, das erforderlich ist" um angemessene amerikanische Ölreserven sicherarstellen. Es kann durchaus sein, daß der Präsident, der sonst von Importabgaben nur wenig hålt, in diesem Fall eine Ausnahme machen könnte

Sicherheit ist unser Grundgesetz.



dell in 1250



### Stammakten von Massa Zeichnung beginnt ofort zum Preis von 515 Mark

INGE ADHAM rankfurt Zum Preis von 515 DM 50 DM Aktie bielet ein Konsorten unter Führung der Deutschen Bak nomi-nei 60 Mill DM Stammatien der Massa AG, Alzey, ab sofort ar Zeich-ming an. Die erste Börse notiz in Frankfist und Düsseldorf i für den M: November vorgesehen Tälirend die Vorzugsaktien im App dieses Jahres (Volumen nominal 3 Mill. DM) bei einem Ausgabekur von 225 DM mit dem 14,5fachen des Jaresge-wins bewertet wurden, ejechnet sich jetzt für die Stammaken das 23.4fache.

First nichts N

Section 2

Ton King Ke

- - - Z ernénde

an organization

and the second

SERVER COURS CO

-ste beleste

ter Fall elso et

Set affen eines

A TO SE SOUTH

- इस्की क्षा के

The state of

Finanzen

Par Salakan an Taka

a Parada a diner Tag

Erabaret Deserve

表现 400 m 200 基础

series in the

An experience Admit

ener i in direction

internal contraction

the facility and the marine

900 km .. 4!! 4mi

更是nge 起 40g Yangi

All Assessed

in grant to a silver

a Karawa sarah

ENCLY IN THE SECOND

Mrd. Dollar fur!

Amsterdam

iga 👃 et (1914 - 19

yes Fores

SA Propri gazer

Für deutsche Handelsweit liegt das Kurs/Gewinn-Verhältnis ar Zeit zwischen 25 und 30, vor diesen Hin-tergrund und angesichts desemhal-tend günstigen Konsumklima sieht Ulrich Weiss, Vorstandsmitglid der Deutschen Bank für die Massabtämme noch Kurspotential nach oben Die Massa-Vorzugsaktien noferten zuletzt knapp unter 500 DM

Der breiten Streuung der Miss Stammaktien vorangegangen ist threits die Plazierung von nominal 18 Mill. DM bei in- und ausländischen institutionellen Anlegern und der Fimilie Kipp, den bisherigen Antelisis-habern, nahestehenden Kreisen. Mit Es hid transmi der Auflage, vor Ablauf bestimmtig Fristen keine Aktien an den Markt & bringen, war für diese erwerber etwas günstigerer Preis verbundet, aber insgesamt bringt die Trennung von der Mehrheit der Massa-Stammvon der menmen der mand 900 Mill Dil aktien der Familie rund 900 Mill Dil in die Kasse. Massa-Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender Karl-Hein Kipp will mit diesem Schritt das Be stehen der Massa AG von zukünft gen steuerlichen Belastungen für die Gründerfamilie unabhängig machen

Nach der Plazierung werden weiter Mill DM des Kapitals (gesamt 150 Mill DM) und gut 30 Prozent der Stimmrechte von der Familie Kipp gehalten, ein Anteil, der möglichst an Wert gewinnen soll, so Ernst-Ludwig

Kipp, Vorstandssprecher der Massa A.S. In diesem Jahr erwartet die Gruppe einen Außenumsatz (ohne Mehrwertsteuer) von 3,15 (2,93) Mrd. DML Bei der rund zehnprozentigen Umsatzsteigerung, die vor allem aus neuen Aktivitäten stammt, soll der Jahresüberschuß auf zwischen 55 und 50 Mill. DM mehr als verdoppelt werden. Je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten ein Ergebnis von 18,50 (10) DM je Aktie, für das nächste Jahr werden 22 DM je Aktie

Angesichts der bisher positiven Entwicklung wird auch die Dividende - die neuen Stammaktien sind für das ganze Jahr 1986 dividendenberechtigt - höher ausfallen als bei der Einführung der Vorzüge und im Prospekt mit 8 (Vorzüge: 9) DM angekündigt, meint Ernst-Ludwig Kipp.

Für die nächsten 5 Jahre hat sich die Gruppe unter Kipps zupackendem Management einiges vorgenommen, um bis 1990 den Umsatz bis auf 5 Mrd. DM und gleichzeitig den Gewinn (vor Abschreibungen und Steuern) auf über fünf Prozent vom Umsatz zu bringen. Nach Einführung des Autogeschäfts (Rover) mit in diesem Jahr rund 6000 verkauften Fahrzeugen, dem Angebot von Dienstleistungen in den 27 Märkten (Friseure, Optiker, Versicherungen und Finanzkaut), dem Start von Einrichtungsmärkten und Versandhandel plant Kipp für das nächste Jahr die Einführung einer Kundenkarte ("massa card").

Ab März werden in Zusammenarbeit mit der britischen Kaufhauskette Marks & Spencer erste Textilfachmärkte in Massa-Märkten eingerichtet. "Wir haben auch für die neunziger Jahre ein unschlagbares Konzept", meint Kipp, Mit dem Weg zum "Discount Shopping Center" sollen die Märkte attraktiver, aber nicht teurer werden: Auch Massa will Einkaufen zum Erlebnis machen.

### Fusionswelle an der Wall Street "Torschlußpanik" vor Auslaufen des Steuerrechts

Das auslaufende amerikanische A proven end a deligation Steuerrecht hat in der US-Wirtschaft eine Welle von Firmenzusammenschlüssen in Gang gesetzt. Unternehmen beeilen sich, Übernahme- oder Verkaufspläne noch vor Jahresultimo abzuwickeln, weil danach eine Reihe wichtiger Steuersparmöglichkeiten wegfällt. Wall-Street-Kenner und Firmenmakler sprechen von einer "wahren Torschlußpanik", die selbst Weltkonzerne wie die Hoechst AG erfaßt hat: Am Montag wurde die Übernahme der amerikanischen Celanese Corporation durch den Frankfurter Chemie- und Pharmariesen für rund 6 Mrd. DM bekanntgegegeben.

Nach einer Erhebung der Fachzeitschrift "Mergers + Acquisitions" wur-SEE LOOK LIFE ALTER den im September 431 Zusammenschlüsse und Übernahmen mit 21,6 Mrd. Dollar (43,2 Mrd. DM) Gesamtwert bekanntgegeben. Im September 1985 waren es 343 mit 17,1 Mrd. Dollar (derzeit 34,2 Mrd. DM) Gesamtwert.

> Unternehmensmakler an der Wall Street werden mit Transaktionen nahezir überschwemmt, und manche müssen lukrative Aufträge mangels Personal zurückweisen. Bei Merrill Lynch, dem führenden Maklerunternehmen, ist zu hören, daß die leiten-den Partner oft mehrere Übernahmen zugleich absertigen. "Was sonst Wochen in Anspruch nahm, müssen wir heute in ein paar Tagen erledigen, um den Steuertermin nicht zu verpassen", klagte ein Merrill-Lynch-Spe-

Die Umwälzungen in der amerikanischen Unternehmenswelt lassen sich in allen möglichen Formen beob-

dpa/VWD, New York achten. Die einen verschaffen sich an der Börse Kontrolle über einen Konkurrenten. Dabei tut das Management des Übernahmeobjekts meist alles, um die Pläne des Eindringlings zu durchkreuzen. Andere ändern im Einvernehmen mit dem Management die Besitzverhältnisse.

Wieder andere Firmen krempeln ihren Betrieb von Grund auf um, veräußern Unternehmensteile, kaufen ene Aktien zurück, um im Kahmen solcher Restrukturierungen den Börsenwert der Gesellschaft anzuheben. Ein Musterbeispiel dafür ist die Celanese, deren Aktie sich seit Ende 1984 im Zuge der Neuordnung mehr als verdreifacht hat. Entsprechend hoch war für Hoechst auch der Kaufpreis.

Einige Unternehmen nennen die ab 1. Januar in Kraft tretende Steuerreform als Hauptgrund für ihre Entscheidungen. Im Oktober zum Beispiel gab SFN Companies den Verkauf von zwei ihrer Verlagshäuser an Time Inc. und International Thomson Organisation Ltd. für 790 Mill. Dollar bekannt. "Wenn unsere Steuerschuld nicht so hoch gewesen wäre", sagt SFN-Chef Jack Purcell, "hätten wir nicht so hastig gehandelt".

Das neue Steuergesetz ist sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer ein Grund, noch vor dem Ende des Jahres zu handeln. Interessant für den Erwerber ist das schnelle Zuschlagen deshalb, weil die Wirtschaft vom 1. Januar an auf die Gutschrift von sechs bis zehn Prozent für Investitionen verzichten muß. Aktionäre, die ihre Anteile noch in diesem Jahr verkaufen, zahlen weniger Kapitalertragssteuer als im nächsten Jahr.

### Amerikanisches Engagement in drei Jahren verdaut

Finanzierungspaket für Firmenkäufe in den USA schon geschnürt - Ertragskraft bewegt sich weiter auf hohem Niveau

DOMINIK SCHMIDT, Gütersleh Der Erwerb des US-Verlagshauses Doubleday und der Musikaktivitäten von RCA durch die Bertelsmann AG wird von dem Gütersloher Medienkonzem als eine historische Chance" begriffen, die genau der Unternehmensstrategie entspricht. Mit der systematischen Suche nach geeigneten Projekten in den USA, so Bertelsmann-Vorstandschef Mark Wössner. sei bereits 1985 begonnen worden. Wer international erfolgreich am Medienmarkt operieren wolle, brauche ein starkes Standbein in den USA.

Das zeitliche Zusammentreffen der beiden Akquisitionen – mit dem Abschluß der Verträge wird Anfang Dezember gerechnet - wirke natürlich belastend, meinte Wössner. Dies gelte aber mehr für den Arbeitsaufwand als für die finanzielle Seite. Finanzvorstand Hermann Hoffmann beziffert den benötigten Finanzrahmen auf 850 Mill, Dollar. Probleme bei der Mittelbeschaffung gebe es nicht. Bertelsmann verfüge über liquide Mittel von 800 Mill. DM. Umgerechnet 250 Mill. Dollar davon seien für die US-Enga-gements "greifbar". Weitere 200 Mill. Dollar fließen aus einer bereits aufgelegten US-Anleihe zu; an Bankendar-

Wachwechsel bei Esso

Hamburg (JB.) - Wolfgang Oehme

(63), der seit 15 Jahren Vorstandsvor-

sitzender der Esso AG, Hamburg, ist,

wird zum Jahresende ausscheiden

und nach der Hauptversammlung

1987 den Vorsitz im Aufsichtsrat der

Esso übernehmen. Zu seinem Nach-

folger ist Thomas Kohlmorgen (58)

bestellt worden, der dem Vorstand

seit 1975 angehört und Stellvertreter

von Oehme ist. Esso-Vorstandsmit-

glied Eckart Edye (61) scheidet eben-

falls zum Jahresende aus. Der Esso-

Vorstand verringert sich damit von 5

auf 4 Mitglieder.

Auf Erfolgskurs

300 Mill. Dollar aufgenommen. Die restlichen 100 Mill. Dollar stammen aus Genußkapital, das in Kürze in den USA emittiert wird.

Wössner geht davon aus, daß beide Projekte "in drei Jahren verdaut" sind. Dies gelte auch für die Entwicklung der Eigenkapitalquote, für den Schuldentilgungsfaktor und die Genußkapital-Verzinsung. Vorgesehen sind 160 Mill DM Abschreibungen pro Jahr, Den Vorwurf, Bertelsmann habe speziell für Doubleday zu viel bezahlt, wies Wössner zurück. Zudem habe es drei ernsthafte Mitbewerber gegeben. Für das RCA-Musikgeschäft sei ein Kaufpreis von über 300

Mill. Dollar gezahlt worden. Nach der Einbeziehung von RCA und Doubleday wird Bertelsmann in den USA einen Umsatz von über 3 Mrd. DM repräsentieren. Davon entfallen auf RCA 1,9 Mrd. DM und auf den Verlag 0.9 Mrd. DM. Der hohe Abschreibungsbedarf wird sich vor allem im Jahresüberschuß niederschlagen. Er wird im laufenden Geschäftsiahr 1986/87 (30.6.) nach vorläufiger Rechnung auf 190 Mill. DM und 1987/88 auf 150 Mill. DM absakken. Mit dem Jahr 1988/89 (300 Mill.

DM. Nach den bisherigen Erfahrun-

gen sei das vierte Quartal üblicher-

Bielefeld (hdt.) - Die Druckerei

und Buchbinderei Richard Dohse &

Sohn ("rido"), Bielefeld, steigt schritt-

weise beim bisherigen Wettbewerber

J. D. Broelemann GmbH & Co. KG

ein. Damit wird es zu einer Fusion der

beiden Kalenderhersteller am tradi-

tionellen Standort Bielefeld kommen.

Zusammen mit zwei weiteren Unter-

nehmen, der E. Gundlach KG und

den Eilers-Werken, vereinigen sie et-

wa 65 Prozent der deutschen Kalen-

der-Produktion auf sich. Dohse be-

schäftigt rund 330 Mitarbeiter, der

Jahresumsatz liegt bei 40 Mill. DM,

Umsatz und Mitarbeiterzahl bei Broe-

weise besonders umsatzstark.

Fusion

lehen (bereits anfinanziert) werden DM), so Wössner, wird der "Durchhänger" dann aber beendet sein.

Mit den üblichen Attributen ("erfolgreich und ertragsstark") kommentieren Wössner und Hoffmann die Entwicklung im Geschäftsjahr 1985/86. Der konsolidierte Umsatz nahm um 2,2 Prozent auf 7,61 (7,44) Mrd. DM zu. Bei Ausklammerung der Währungskurseffekte hätte sich ein Plus von fast neun Prozent errechnet. Das Auslandsgeschäft erreichte einen Anteil von 57 (58) Prozent. Vom Gesamtumsatz entfielen auf Gruner + Jahr 2.43 (2.35) Mrd. DM, auf das Buchklubgeschäft 1,95 (1,86) Mrd. DM und auf die Verlage 1,14 Mrd. DM. Die Ausgliederung von Sonopress ließ den Umsatz der Druckbetriebe auf 1,52 (1,56) Mrd. DM zurückgehen. Den gleichen Effekt gab es beim Unternehmensbereich Musik und Video nach der Ausgliedenung der ausländischen Teile (410 nach 532 Mili. DM). Elektronische Medien verzeichneten einen Umsatz von 154 Mill DM.

Höhere Steuerzahlungen und Gewinnausschüttungen führten zu einem Rückgang des Netto-Cash-flow um 14 Prozent auf 456 (531) Mill. DM. Der Jahresüberschuß dürfte bei 325

munikation vom Band laufen. In der

Anfangsphase werden in Lüneburg

100 Mitarbeiter beschäftigt. Geplant

ist der Ausbau des Werkes auf "einige

München (sz.) - Von der sprunghaft

gestiegenen Nachfrage nach Com-

pact-Disc-Tonträgern und -Abspiel-

geräten profitiert zunehmend auch

die Spritzgießmaschinen-Sparte der

Münchner Krauss-Maffei AG. Mit ei-

nem Auftragsvolumen von über 80

Maschinen für die Herstellung von

CD-Platten (etwa 40 sind bereits aus-

geliefert) ist das Unternehmen nach

eigenen Angaben inzwischen sogar

zu einem der führenden Anbieter die-

ser neuen Produktionstechnik gewor-

den. Weltweit seien derzeit insgesamt

Mill. DM. Und auch für die Zukunft

rechen sich die Münchner noch gute

Chancen aus, da bis 1900 die Produk-

tionskapazitäten von derzeit rund 200

Mill. CD-Platten auf annähernd 1

Mrd. Einheiten erweitert werden

hundert" Arbeitsplätze.

Nachfrage gestiegen

(337) Mill. DM liegen. Die Eigenkapitalquote erreicht 27,4 (27,3) Prozent. Das ursprüngliche Ziel von 28,5 Prozent wurde versehlt, weil die Erhöhung der liquiden Mittel auf 800 (400) Mill. DM bilanzwirksam wurde. Die Investitionen erreichten gut 400 Mill. DM. Hinzu kommen 300 Mill. DM an investitionsähnlichen Belieferungsrechten. Die Ertragskraft hat sich auf

760 (662) Mill. DM verbessert.

Über die Ergebnisbeiträge der einzelnen Unternehmensbereiche wollte Wössner keine detallierten Angaben machen. Immerhin sei jetzt aber auch die Sparte Musik/Video in der Gewinnzone (rund 20 Mill. DM). Ertragsstärkster Bereich sei Gruner + Jahr. Unter den Buchklubs zeige sich der französische Klub weiter in blendender Verfassung (Überschuß rund 200 Mill. DM). In der Bundesrepublik sei der Mitgliederschwund erheblich gebremst worden; die eingeleiteten Reformmaßnahmen würden jetzt zu wirken beginnen. Sorgen gebe es noch immer in England. Bei den Elektronischen Medien stehe Bertelsmann an der "Schwelle zum Durchbruch". In diesem Bereich seien bis 1988/39 Investitionen von 450 Mill. DM geplant.

### Gemeinsame Forschung

wollen damit die industrielle Anwendung der neuen Technologie, mit der hergestellt wird, beschleunigen.

#### Weiterer Gesellschafter

Hannover (dos) - Die Gundlach & Sülter AG Neue Medien, Hannover, die sich mit der Beschaffung von Kapital für städtische Verkabelungsprojekte befaßt, hat ihren Gesellschafterkreis erweitert. Wie der Vorstand mitteilt, hat die BB-Kapitalbeteiligungsgesellschaft mbH, eine Tochter der Berliner Bank AG, 5 Prozent des Ende September um 5 auf 6 Mill. DM erhöhten Grundkapitals erworben. Mit der Hannover Finanz GmbH – die HDI-Tochter hält bei Gundlach & Sülter eine Schachtelbeteiligung sind jetzt zwei institutionelle Gesellschafter engagiert.

Bochum (dpa/VWD) - Die Krupp Stahl AG, Bochum, hat mit dem japanischen Stahlhersteller Nippon Metal Industry ein Forschungs- und Entwicklungsabkommen für das direkte Bandgießen rostfreier Stähle abgeschlossen. Die beiden Gesellschaften Stahlband direkt aus der Schmelze

Frankona Rück hat nur auf wenigen spezialisierten Märkten die Wachstumsmöglichkeiten wahrnehmen können Aus diesem Gremium ausscheiden wird auch Detlef Wunderlich. Zu ihren Nachfolgern sollen Alfons Titzrath, Vorstandsmitglied der Dresdner Bank, und Günter Völker, Vorstands-

vorsitzender der Barmenia-Versiche-

rungen, berufen werden. Frankona Rück 1985/86 14(3,7 + 3,2 41,3 (42,6) 1119,4 + 1,1 76,0 (77,5) 749,2 - 1,4 -45,4 (-39,6) 1106,1 + 16,2 58,0 - 15,5 Netto-Pramie ') Autw f Vers - Falle Vers - techn Ergebn. ) Kapitalanlagen ) Kapitalerträge \*) in % der Nettoprämle 1952/83 1981/82 Vers.-techn. Ergebn. Vers.-techn.Rückst. Garantiemittel 4,1 181,3 198,5 29,8 17,2 Betriebskosten <sup>1</sup>)Bruttopräme minus Rückversicherungs-beiträge; <sup>2</sup>) nach Zuführung von 19,0 (10,0) Mill DM zu den Schwankungsrückstellungen und vor Abzug d. Aufwendungen f. eigene Verwaltung; <sup>3</sup>) ohne Depotforderungen; <sup>4</sup>)

### Tesa klebte flott, aber weniger als zunächst erhofft

Ganz so flott wie geplant ist es mit dem Wachstum der Tesa-Sparte der Beiersdorf AG. Hamburg, in diesem Jahr nicht vorangegangen. Der Einfluß der Dollarkurs-Entwicklung hat sich in Mark umgerechnet bremsend ausgewirkt, so daß mit einem Umsatzplus von zwei Prozent auf knapp eine Milliarde DM diese Grenze noch nicht überschritten wird. Kurt-Friedrich Ladendorf, für Tesa zuständiges Vorstandsmitglied von Beiersdorf, ist gleichwohl recht zufrieden. Zwar

Die STREIF AG informiert:

Sicherheit für den Bauherrn

Ein STREIF-Markenhaus kann auch dort Qualität nachweisen, wo sie der Bauherr nicht sieht. Denn STREIF garantiert aufgrund ständiger Güteüberwachung und strenger Prüfungen für jedes Markenhaus solide handwerkliche Qualität.

STREIF ist darüber hinaus der Bundes-Gütegemeinschaft Montageban und Fertighäuser e.K. Hamburg, angeschlossen, die permanent umfangreiche Gütekontrollen durchführt. Das außere Kennzeichen erfolgreicher Güteüberwachung ist bei allen STREIF-Häusern das Gütezeichen RAL-RG 422. Für den Bauherrn sollten nachweisbare regelmäßige Qualitātskontrollen ein wichtiges Kriterium bei der Wahl seines Hauses sein. Das gibt Sicherheit und schützt vor teueren Uberraschungen.

Markenhäuser mit geprüfter Qualität – auch deshalb ist die STREIF AG in Europa einer der führenden Hersteller von Ein-und Zweifamilienhäusern.

stieg auch der Anteil des Umsatzes, den Tesa mit Industriekunden macht, nur um zwei Prozent auf 745 Mill. DM, aber die Geschäfte bei Sonderprodukten wuchsen mit einem Plus von sechs Prozent deutlich schneller als die übrigen Bereiche. Sonderprodukte sind zwar forschungsaufwendiger als andere Gebiete des großen deutschen Klebeband-Herstellers, sie bringen aber auch entsprechend bessere Gewinne. Dazu gehören Chipgurte für die Elektronikindustrie ebenso wie die Endlosklebung bei der Herstellung von Papier- und Folienbahnen.

Jüngstes Kind der Tesa-Forschung: ein laserbeschriftetes Folienschild, mit dem die herkömmlichen Metall-Typenschilder beispielsweise im Maschinenbau ersetzt werden können. Im Verpackungsklebeband-Bereich, der traditionellen Tesa-Domäne, spürt man dagegen sehr stark wachsenden Wettbewerb, zur Zeit vor allem aus Italien.

Im Consumer-Bereich wird in diesem Jahr weltweit ein Plus von drei Prozent auf 240 Mill. DM erwartet. Im Inland wird Tesa insgesamt rund 417 Mill. DM umsetzen, fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei wächst das Industriegeschäft (Anteil rund 300 Mill. DM) schneller als das Verbrauchergeschäft.

### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Arnsberg: Wolf-gang Schauerte, Schlosserei, Sundern; Bad Homburg: Kranz-Electronic KG, Steinbach/Ts.; Haus Perfecta Bauges. Steinbach/Ts.; Haus Perfecta Bauges.
mbH; Bielefeld: GFB - Ges. f. Betonmaschinentechnik mbH; Brannschweig: Hans-Georg Wedekind;
Dortmand: Walbaum & Meermann
GmbH & Co. KG, Lünen; Düsseldorf:
Möbelhaus Frank GmbH; Nachl, d.
Georg Richard Andtolej Cubuk; Hannover: Nachl. d. Antonin Podrouzek,
Brunnenbauer; Herford: polima R.
Heemeier GmbH & Co. KG, Löhne 2;
Korbach: Maschinenfabrik Schneider
GmbH; Waldbröl: PPB Print & Production Beratung GmbH, Nümbrecht.

#### lemann liegen nur wenig darunter. 400 bis 500 solcher Maschinen installiert oder bestellt. Den Wert einer Neues Kopierwerk kompletten CD-Herstellungslinie beziffert Krauss-Maffei auf 1,5 bis 2,0

dürften.

UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

München (sz.) - Bei der auf Zeitschriften und Bücher des Elektronikbereichs sowie Software spezialisierten Markt & Technik Verlag AG. München, richten sich jetzt alle Hoffnungen darauf, zum Jahresende die Umsatzmarke von 100 (86) Mill. DM überschreiten zu können. Bereits die ersten neun Monate 1986 brachten, wie es im jüngsten Zwischenbericht heißt, ein Umsatzplus von 36 Prozent auf 82,8 (60,7) Mill. DM, Der Gewinn vor Steuern per Ende September stieg um 26 Prozent auf 7,7 (6,1) Mill.

DANKWARD SEITZ, München

Mit einem wesentlich stärkeren

Wachstum der Prämieneinnahmen

als zuletzt auf dann erstmals einiges

über 1,5 Mrd. DM rechnet die Franko-

na Rückversicherungs-AG, München.

für das laufende Jahr. Allerdings ist

dabei nach den Worten ihres Vor-

standsvorsitzenden Achim Kann eine

sehr differenzierte Entwicklung des

Versicherungsgeschäfts zu verzeich-

nen. Während sich nämlich Prämien-

erhöhungen vor allem in der Haft-

pflicht positiv auswirkten, verharrten

die Sätze für industrielle Risiken da-

gegen weiterhin auf einem "zu niedri-

gen" Niveau. Doch vom bisher "we-

sentlich günstigeren" Schadenver-

lauf gesehen, erscheine vorsichtiger

Optimismus angebracht, daß das ver-

sicherungs-technische Ergebnis dies-

mal besser ausfallen wird als im abge-

(30. 6.) relativ bescheiden ausfiel, be-

gründete Kann zum einen mit dem

Daß das Prämienwachstum 1985/86

laufenen Geschäftsjahr.

Hamburg (dpa/VWD) - Das japanische Unternehmen Konishiroku Pho-

druck komme.

to Industries (Konica) wird für rund 20 Mill. DM in Lüneburg ein Werk zur Herstellung von Fotokopierern errichten. Ende 1987 sollen die ersten Geräte zusammen mit zukünftigen Neuentwicklungen für die Bürokom-Versicherungsverluste mit Kapitalerträgen wettgemacht

> (116) Mill. DM erlaubten es, diesen "generell geringen Angebot zu akzep-Verlust auszugleichen und neben eitablen Ertragschancen". So habe man nur auf wenigen spezialisierten Märkner höheren Schwankungsrückstelten (Kredite, Luftfahrt) Wachstumslung noch 27,6 Mill. DM den versichemöglichkeiten wahrnehmen können. rungs-technischen Rückstellungen Zum anderen sei zu berücksichtigen, zuzuführen. Aus dem Jahresüberdaß allein durch die gesunkenen schuß von 7,0 (4,6) Mill. DM soll zur Wechselkurse von Dollar und Pfund unveränderten Dividende von zwölf ein Plus von etwa sechs Prozent ver-Prozent ein Bonus von zwei Prozent loren gegangen sei, was auch in dem gesunkenen Auslandsanteil zum Auszum 100jährigen Firmenjubiläum ausgeschüttet werden. Weiter wird der Hauptversammlung (15. Dezember) vorgeschlagen, nach der jüng-"Nicht zufrieden, obwohl die Fransten Kapitalerhöhung auf 85,5 (57)

kona in Relation zu anderen Rückver-Mill. DM wieder ein genehmigtes Kasicherern noch ganz gut dasteht", pital von 30 Mill. DM zu schaffen. zeigte sich Kann mit dem versicherungs-technischen Ergebnis. Obwohl Nicht mehr am Frankona-Grundin wichtigen Sparten Verbesserungen kapital beteiligt ist seit einiger Zeit erzielt worden seien, kamen diese vor die Vereinigte Haftpflicht Versicheallem wegen des "betrüblichen" Verlaufs bedingt durch Großschäden und der permanenten Untertarifierung in der Feuerversicherung (30 Prozent Anteil am Bestand) nicht Die Kapitalerträge von Brutto 124

rung (VHV), Hannover, die ihren Anteil von 12,6 Prozent - unverändert gut 53 Prozent hält der Gerling-Konzern – verkauft hat. Aus diesem Grund wird auch VHV-Vorstandsmitglied Hans-Joachim Scherzberg sein Aufsichtsratsmandat

# LEHNDORFF VERMÖGENSVERWALTUNG



### 'Altes Klöpperhaus'

modernisiertes Geschäftshaus in Hamburg's City

- 5,5 % p.a. Ausschüttung, ansteigend bis auf 7,1% p.a. in 1996
- 6,0% p.a. nach Steuern (50% Progression) langfristig (Denkmalschutz - Sonderabschreibung)
- Kommanditbeteiligung ab DM 20.000

Fordern Sie ausführliche Unterlagen an: Lehndorff Vermögensverwaltung

Dorotheenstraße 64 Widenmayerstraße 28 D-2000 Hamburg 60 D-8000 München 22 Telefon (040) 27077-0 Telefon (089) 228 3147

Kunststoff ist im Vermarsch

J. G. Düsseldorf

Ob Auto-, Elektro- oder Ver-

brauchsgüterindustrie bis hin zu

Sport-Freizeltartikeln, überall werde

das neue Produkt den Ersatz von Me-

tali. Gias und anderen herkommli-

chen Werkstoffen beschleunigen. So

und mit dem Anspruch, einen weite-

ren "Durenbruch in der Kunststoff-

technologien erzielt zu naben, präsen-

tiert der US-Chemiekonzern DuFont

de Nemours, Wilmington/Delaware,

auf der Düsseldorfer K '86 umer dem

Handelsnamen "Arylon" eine neue

Produktfamilie technischer Kunst-

### Daimler stockt das Grundkapital weiter auf

a... Stuttgart

Die DaimlenBenz AG Stuttgart. erhort und Grundkapital unter Italieuprazionante estes Tellheimas des il. Dili settegenden senebmigten Plus tels um 176,5 Mile aus 2,117 Nho. Dul numi, Adegabe neder innsder ich taktien. Diese werden, die dur Unterdenmen mitteln den Aktionaren un Verhebnis III i zum Ausgatepres von 150 DM je 50-DM-Aktie. chies ten und imd für das Gerenaiteann 1966 voh dividensenbe-

Lie Flantsterhöhung, an der ein Honsortram unter Führung der Deutsenen Bank mitwirkt, soll bis zum



#### Japanische Autos

Kumofen im Marktimtole. Is fevilebte news Not to desen diesem Janzin Trees Obtane Gerway ( ward to turn and Japan, Washington de Meinder, form sold, men Autos and OCIO Elegation of masse about the med Japane, nell land, early non-mos-on at an Mortobia, and four conveyor of meap procontaine Aductors i

#### 400722 Professor Julius Backethol,

den situations Charge and #5 John Stand legs do no Cheff aus der Hamil In QUIC is habit Jungh un Anti and Reneil Jelostinitisch Ruet inneu zut emoge und Millertige seines hewegen Lebens Contract

#### Frankfort am Visin

Togloch wern ein en Abrachner zo erkehr der San, en 214 Millarden Merk den Bestellt Wie danie i T. B. William i Main in dieser magnetieser i Geldenzeichung dieser Mit OSIC K. bliekte hinter die gemit einen Fersaden der Geldenzeichung dieser der der Geschreitung auf eine Line in der Line in der Einstelle in der Einstelle der Ei



Jahresende erfolgen, die Zeichnungsmet für die jungen Aktien kan in der Zeit vom 5. bis zum 18. Dezember 1986. In diesem Jahr hat Daimler-Benz bereits eine Kapitalerhöhung un: 245 Mill. DM durch Umwandlung r en Rocklagen durchgezogen, um so-- the es Financches Edzard Reuter formulierte - Lunser Grundkapital andie neue Struktur anzupassent, Für das Geschaftsfahr 1985 war eine von 10.56 auf 12 DM erhöhte Dividende zuzüglich eines Jubiläumsbonus vor. 2.50 DM je 50-DM-Aktie ausgeschuttet worden.

## Abschied von der Strategie des dritten Standbeins

Batig will sich von Pegulan trennen - Neuer Schwerpunkt ist der stark wachsende Markt für Formteile aus Kunststoff

JAN BRECH, Hamburg Die Batig Gesellschaft für Beteillsungen mbH. Hamburg, die als Hoiding für alle deutschen Interescen des britischen BAT-Honzerns fungiert. will sich von der Peguian AG, Frankenthal, trennen Dem Vernehmen nach gibt es drei Interessenten aus dem europäischen Ausland. Die Verhandlungen sollen relativ weit gediehen sein.

Die Peşulan AG, die von der Batig 1976 mit großen Expansionserwartungen übernommen wurde, setzt rand 750 Mill DM um und schreibt schwarze Zahlen. Ob Batig zunächstnur einen Partner aufnimmt, oder sich von Pegulan ganz trennt, ist 66ien. Strategisch dürste für die Hamburger Helding ein vollständiger Verkauf Priomät haben.

Zom Verkauf sieht femer die Hünpe GmbH. Oldenburg, die erst vor wenigen Jahren in die Fegular, AG antegnert, dann aber wieder ausgegliedert viorden ist. Hüppe setzt rund 300 Mill. DM mit den Sparten Badzubenör teinschließlich der Firma Schook). Sonnenschutz und Raumtrennung em. Während der Badbe-

HEINZ HILDESKANDT, Dublin

Whiskey, die nationale Spirituose

der iden, virá von ihnen nachvietslich

burelts seit grouer Vorzeit bergestellt.

- unsprünglich Utsch Beathal 24-

nannt, the übersetzt . Wasser des Le-

bens il Vermittuen wurde dieses stark.

alkoholisene Getrünk ebensolange

auch selien gelegentlich mit Mlich

vermischt oder mit Sahne. Aus die-

sem Hausgetränk eine woltweit ak-

zaptierre, errolgreiche Spirituosen-

Speciairtat gemucht zu haben, ist das

Verdienst der neutigen Generation.

ger Jahre den Irish Cream Liqueur.

ein Produkt, zuerst nur für den heami-

schen Markt gedacht. Die Kunst, zwei-

so gegensätzliche Komponenten wie

Whiskey und Sahne zu einem aroma-

tischen Getränk zu vermischen, ist

dabei nach wie vor streng gehütetes

Geneimnis. Hergestellt wird dieses

Produkt seit 1974 durch die R. & A.

Batieys & Co. Ltd., Dublin, Tochter-

gesellschaft des Handelsunterneh-

mens Gilbeys of Ireland Group Ltd.

Dieses über gehört zum britischen

Getränkekonzern international Di-

stillers & Vintners (IDV), der nicht

nur finanzielle Mittel, sondern auch

ein erhebliches Know-how im Marke-

ungbereich zur Verfügung steilte.

Sie entwickeiten Ende der sechzi-

reich rentabel ist, sind die Sparten Sonnenschutz und Raumtrennung defizitär. Im vergangenen Jahr dürfte Hüppe rund 10 Milli DM Verlust gemacht haben.

Vorgesehen ist, die drei Bereiche getrennt zu verkaufen. Für die Sparte Badzubehör (vor allem Duschtrennwänder ist mit dem US-Konzern Masco offenbar bereits ein Käufer gefunden worden. Bei den beiden anderen Bereichen schwebt der Batig vor. sie an das jeweilige Management abzugeben, die die Firmen weiterführen könnten. Da aber auch andere Seiten Interesse angemeldet haben, bleibt abzuwarten, welche Lösung die Batig realisiem

Mit dem beabsichtigten Verkauf von Pegulan und Hüppe nimmt die Batig Abschied von der Strategie, die Heimausstattung neben Tabak (BAT) und Dienstleistungen (Horten) als dritten Geschäftszweig international auszubauen. Neue Zielrichtung ist statt dessen der stark wachsende Markt für Formteile aus Kunststoff.

Aus der Pegulan AG wird deshalb zum Jahresende die Peguform-Werke GmbH ausgegliedert und in die Ba-

"Wasser des Lebens" mit Sahne verfeinert

100 000 Kisten mit je zwölf Flaschen

wur das Planziei der neugegründeten

irischen Firma. Lediglich 8000 wur-

den im ersten Jahr abgesetzt, aber-

dann ging es schnell autwarts. Inner-

hair, eines Jahrzehnts wurde weit weit

eine Spittenposition erreicht. Zwar

ist Likör, der Spirituosenbereich.

dem auch Irish Cream zugerechnet

wird, am weltweiten Spirituosenab-

satz von rund einer Milliarde Kisten-

nur mit fünf Prozent beteiligt, aber zu

diesen 50 Mill. Kisten steuerte Baileys

mit seinem Produkt 1985 immerhin

2.4 Mill. Histen bei. Mit einem Ge-

samtabsatz von fast 30 Mill. Flaschen

und einem wertmäßigen Umsatz von

rund 100 Mill. irischen Ptund ist "Bai-

leys Original Irish Cream<sup>a</sup> heute die

Selbstverständlich sind solche

Spitzenumsätze nur durch erfolgrei-

che Exportaktivitäten zu erzielen.

Zum größten Markt mit einem Absatz

von rund swölf Mill. Flaschen jähr-

lich entwickelte sich für Baileys die

USA, bei ihrem hohen Anteil an Ein-

wohnern irischer Abstammung nicht

verwunderlich. Mit immerhin mehr

als vier Mill. Flaschen begt Großbri-

tannien auf Platz zwei, vor Kanada

stärkste Likörmarke der Welt.

tig-Tochtergesellschaft Europlast-Formteile GmbH eingebracht. In dieser Gesellschaft hat Batig bereits ihre Auslandsbeteiligungen Manducher (Frankreich) und Inerga (Spanien) konzentriert. Die Europiast-Gruppe dürhe 1987 in eine Umsatzgröße von 650 Mill. DM hineinwachsen.

Die strategische Neuorientierung der Batig ist Teil eines Maßnahmegakets, mit dem die 1985 deutlich erkennbar gewordenen Schwächen der Gruppe behaben werden sollen. Dem Ziel, das Geschäft der angeschlossenen Gesellschaften zu stabilisieren. ist die Hamburger Holding 1986 of-fenbar näher gekommen. Die BAT Cigaretten Pabriken GmbH werden trotz weiterer Verluste von Marktanteilen ein erheblich besseres Ergebnis als 1985 vorlegen.

Bei der Horten AG, an der Batig mit 51 Prozent beteiligt ist, sind die angegliederten Geseilschaften Peter Hahn und Dogmoch Ypsilon abgestoßen worden. Beide zusammen hatter. das Horten-Ergebnis 1985 mit 45 Mili DM belastet. Das operative Batig-Ergebnis, das 1986 von der BAT, Herten, Pegulan und Europiast gespeist

Zwischen die letzteren Mätkte im

englischen Sprachenraum hat sier, in-

zwischen jedoch der deutsche Markt-

geschoben. Hier werden Baileys- Pro-

dukte bereits seit 1979 angeboten:

nach einigem Auf und Ab ging der

Vertrieb 1982 über an die Roland

Marken-Import KG, Bremen, an der

neben dem Weinhaus Reidemeister &

Ulrichs auch Baileys britische Hutter

Inzwischen entwickelte sich zie iri-

sche Spezialität für die Bremer zu

einem ausgesprochenen Erfolgspro-

dukt, von dem im kaifenden Jahr et-

wa twei Mill. Flaschen abgesetzi vier-

den dürften, insgesamt hat die Zahl.

der in die Bundesrepublik eingefähr-

ten Flaschen bereits die Zehn-Miller

dieser Spirituose bereits aus der Spe-

zialitäten-Ecke heraus und haben uns "

damit im teils stagnierenden, teils so-

gar rückläufigen Spirituosenmerkt

voll durchgesetzt", sagt Roland-Ge-schäftsführer Rolf Meyer-Lübeke,

Sein Ziel für die nächste Zukunit ist

ein Jahresabsatz von drei Mill. Fla-

schen, und genau darauf is, die neue

Werbung mit einem ausgesprochenen

TV-Schwerpunkt ausgenichtet.

Mill. Flaschen.

IDV beteiligt ist.

wird, dürfte sich insgesamt um 50 bis 50 Prozent verbessern, 1985 hatte die Holding bei 8.57 Mrd. DM Umsatz nur 42 Mil! DM Gewinn ausgewiesen. Die Rendite sank auf magere 0.8 Prozent.

Als gelöst werden bei der Batig schließlich die Managementprobleme gesehen, die sich durch den Weggang von Dieter Vogel (Pegulan) und Bernd Hebbering (Horten) ergeben hatten. Deren Nachfolger Thomas Ries (Pegulan) und Heinz Garsoffsky (Horten) sind offenbar über Erwarten gut eingeschlagen. Aufgefrischt werden soll der BAT-Vorstand, dessen Versitzender Dieter von Specht Anfang 1987 aus Ahersgründen ausscheidet, und der Holding-Vorstand selbst, dem gegenwärtig nur Harald Erichsen und Eperhard Scheffler angehören.

Bis zum Jahresende soll die um Heimausstattung bereinigte Struktur stehen, die als "bessere Mischung" angeschen wird. Expansionsfeld neben der Europlast-Gruppe bleibt die Sparre Dienstieistungen, auch wenn bei den hochgesteckten Plänen in Sachen "finanzieller Dienstleistungen" zurzeit Funkstille herrscht.

#### Deckel: Dividende bereits gesichert mit zwei Milli und Australien mit 1.6

Begünstigt durch das positive Konjunkturklima ist es der Münchner Werkzeugmaschineniabnik Friedrich Deckel AG gelungen, den Erfolgskurs der vergangenen drei Jahre auch in den ersten neun Monaten 1986 fortcusetoan. Bis zum Jahresende dürftedas Umsatzziel von 550 (471) Mill. DM erreicht werden. Widerspiegeln wird zion diese gunstige Entwicklung, wie der Vorstand im Aktionärsbrief senreibt, auch im Ertrag, denn bereits jetzt ist idie Dividendenzahlung für das laufende Jahr gesichert". Für 1935 waren 6 DM je 50-DM-Aktie auf ein Grundkapital von 60 (inzwischen: 80 Mill. DM ausgeschuttet worden. Mit einem Umsatzelus von 23 Prozent auf 329 (258) Mill. DM per Ende Sep-Marke überschnitten. "Wir sind mit : tember wurden die hohen Planvorgeben des Vorstands voll eingehalten Auch der Austragseingung stieg auf 409 (359) Mill. DM.

### Ymos plant hohe Investitionen

dpa VWD, Frankfurt

Die Ymos AG, Obertshausen, will im Geschäftsiahr 1986 87 (30, Juni) rund 120 Mill. DM investieren. Dabei soil vor allem das neue Werk in Strau-Ung für die Festigung von Teilen für die Innengustatiung von Personen wagen erweitert werden. Wie das Unterhehmen weiter mittellie, ist der Umsatz im vergangenen Geschäftsjuitr um 8.5 Prozent auf 530 MHi. DM vestiegen. In diesem Jahr will Ymos noch einmai rund 4) Mill. DM zulegen. Der Emsatz mit Auto-Teilen er-höhte sich um 4,2 Prozent auf 428 Mill. DM. während das Geschäft mit Verschlüssen für Hausgeröte und Sanitärarmaturen um über 22 Prozent auf 45 Mill. DM annog und der Werkzeugumsatz sich auf über 40 Milli. DM verdoppelte. Der Jahresüberschuß kietterie um 13 Prozent auf rund 8 Miii. DM. Das mehrheitlich in Fami-Benbesitz befindliche Unternehmen produziert derzeit in vier Werken und beschaftigte am 50. Juni 5**393** (5**252)**.

#### Der bisians weltgrößte Chemiegenzern, auch in der Bundesrepublik mit einer 2.5 Mrd. DM Umsatz schwe-

ren Tochter präsent, im 1985er Weltumsatz von 29.5 Mrd. Doliar allerdings knapp zur Hälfte aus Energieaktivitäten (vor allem Öl) gespeist. preist so einen weiteren Innovationssenritt seiner Kunststoffproduktion im angestammten Polymerbereich. der 1985 rund 3.5 Mrd. Dollar zum

DuPont präsentiert auf der K '86 neie Produktfamilie Weltums, Z beisteuerte. Als vorers: einziger 'roduzent der Weit könne man nur iank neuer Produktionsverfahren Filvarylate, ein bisher zwanochwerges, aber zu teures Proaukt, un reichlich ein Fünftet odliger als oet alen (kleinen) Konkurrenen als stablen, temperatur- und witterungsbeitändigen Werkstoff offür praktisci jeden Lebensbereichstan-

Die gullen Worte zu cheser Inhorathen impektor technische Kunststoffe, der weitweit mit reichlich aen: Process Jahrheher Wachstumsrate derzeit Spitzenteiter im Kunsistoff-Vorma schast, begleitet DuPonfauch mit Taon. Im Konzernbetrieb Chanantoga lennessee wurde die vorherige Polyeser-Faserproduktion auf Polyarylate umgesteilt. Die Jahreskapazitat vo: 7000 : üpertrifft da bereits me be: de Konkurrenz weltweit verhandene Capazität. Noch Größeres und met der Aussicht auf weitere Produktverbidigung kündigt der Konzern für die rahe Zukunft an.

### Klima im Handel hellt sich auf Creditreform-Umfrage: Nur 20 Prozent pessimistisch

dva VWD, **Köin** 

Die bundesdeutschen Groß- und Einzelhandelsunternehmen beurteilen ihre Geschäftslage derzeit wesentlich günstiger als noch vor einem Jahr. Das ergab eine Umtrage des Verbandes der Vereine Creditreform. Neuss, bei 5000 Betrieben aus 28 Wirtschaftsbereichen. So beurteilten 28.2 (1985: 19.1) Prozent thre Situation als gut oder gut bis befriedigend. Weniger als 20 Prozent schätzten ihre Lage pessimistisch ein.

Allerdings bestehe noch immer ein konjunkturelles Ungleichgewicht zwischen Handel und industriellem Mittelstand, Letzterer habe seine Lage bei einer Creditreform-Untersuchung zu über 50 Prozent als gut oder gut bis befriedigend angegeben, hieß

Die Belebung im Handel habe sich jedoch noch nicht im gleichen Um-

fang auf die Umsätze ausgewirkt. So berichteten 55.3 Prozent der Betriebe uper seit Jahresbeginn unveränderte oler går gesunkene Umsatze. -

Sorgen bereiten weiterhin eine ungünstige Ertragslage und erhebliche Forderungsausfälle. An den voraussentlich 14 000 Insolvenzen im Jahr 🕏 1986 werde der Handel wohl 25 bis 26 Frozent stellen. Im Einzelhande! rechnet Creditreform mit 2000, im Großhandel mit 1500 Pleiten, etwa diei Prozent mehr als 1985.

Dennoch dürfte das insgesamt fr-undliche Klima im Handel nicht nur anhalten, sondern allmählich auch auf die bisher noch nicht begünstigten Bereiche übergreifen. Die Mehrzahl der Betriebe erwarte innerhalb des nächsten halben Jahres eine zumindest gleichbleibende Kaufbereitschaft. Mehr als ein Drittel erwarteten steigende Umsatze.

### Geburt eines Marktführers

Computer-Kooperation zwischen Siemens und BASF

Wb. Frankfurt

miekonzern BASF und der Elektrokonzern Siemens legen ihre Aktivitäten im Bereich der IBM-kompatiblen Großeomputer zusammen und werden so großter europäischer Anbieter in diesem Markt. Damit ziehen beide die Konsequenz daraus, daß die hohen Fixkostenblöcke im Großrechnergeschäft - für Service und Vertneb - eine breitere Installationsbasis erfordern als sie jeder der beiden Partner derzeit vorweisen kann.

Nun sind sie sich einig: Der Che-

Siemens wird etwa zehn Prozent seiner insgesamt rund 5 Mrd. DM Geschäftsvolumen in der Datentechnik einbringen, die BASF 600 Mill. DM. Das Joint-venture der beiden bisherigen Konkurrenten soll in Form einer GmbH (Stammkapital: 80 Mill. DM) mit Sitz in Mannheim gegründet wer-

Der für 1987 geplante Umsatz von deutlich über 1 Mrd. DM\* (Rolf Brillinger. Geschäftsführungs-Vorsitzender der noch namenlosen Gesellschaft soli zu mehr als der Hälfte aus dem Ausland stammen, überwiegend aus Europa, aber auch aus Südamerika. Nahost und Südafrika. Von den weltweit rund 1000 Mitarbeitern wird gut jeder zweite im technischen Kundendienst beschäftigt sein.

Den zusammen 3000 Kunden in zehn Ländern, bei denen insgesamt etwa 650 Großrechner und 30 000 Peripheriegeräte installiert sind, wird die gewohnte Angebotspalette zur Verfügung stehen: große und mittlere Computer (ab 250 000 Dollar Kaufpreisi, Peripheriegeräte (Platten- und Magnetbandspeicher, Drucker) sowie Dienstleistungen für Hard- und Software. Beide Mütter setzen dabei auf Ergänzungen sowohl in regionaler Hinsicht als auch im Programm.

Wenn auch die neue Gesellschaft freie Hand bei der Wahl ihrer Bezugsquellen hat, so soll doch vorerst an den bisberigen japanischen Lieferanten (Fujitsu bei Siemens. Hitachi bei BASF) festgehalten werden. Ein Lizenzstreit zwischen Fujitsu und IBM um die Betriebssystem-Software, von dem auch Siemens betroffen war. wird die gemeinsame Tochter nicht berühren: Sie wird ihre Rechner - wie bisher schon bei der BASF üblich ohne Betriebssystem anbieten.

### Brasilien schwört auf Privatinitiative Ausländische Firmen haben dem Präsidenten aufwendige Investitionspläne vorgelegt

bestärkt wird der Präsident durch) kreislaufs, investiert. Bis zum Ab-

HEINZ HECK, Bonn Die brasilianische Regierung hat nicht die Absicht, die Gesetzgebung für Auslandsinvestitionen zu ändern. Das erklärte Staatspräsident Jose Sarriey in einem Gesprach mit deutschen Journalisten in Brasilia, Angesichts der jüngsten Meldungen über den sien verstärkenden Abiluß auslandischen Kapitais fügte er himu. kein brasilianischer Präsident vor

Auslandsinvestitionen eingesetzt. Scine Haltung untermauerte Sarney such mit politischen Argumenten: Die Erfahrung der letzten 20 Jahre belege, daß bei eingeschränkter wortschaftlicher Freiheit auch die politische Freiheit abgenommen habe. Die Formei für Brasiliens Entwicklung basiere auf wirtschaftlicher Privatinitiative und politischer Preiheit.

ihm habe sich je so "emphatisch" für

. Wir haber, seit 30 Jahren ein Gesetz für Auslandsinvestitionen, das zufriedenstellend gearbeitet hat", beionte et. Er gebe keine Vorschläge, cleses Gesetz zu ändern. Allerdings haber: alie am 15. November zur Wahl stehenden Parteien solche Ankündigungen gemacht.

### Rezession überwunden

Die Ursache für den zu beobachtenden Kapitalabflaß - die Zentralbank rechnet für 1986 mit einem Negativsalde von 760 Millionen Dollar – sei vielmehr, so Samey, die "schwerate Regession\* der leggten Jahre. Seit 1960 set daher ein verringenes Investitionsinteresse buch ausländischer Firmer, zu beobachten. Für ihn besteht jedoch kein Zweifel, daß die Investoren jetat - nach der Überwinlung der Rezession - wiederkehren. Das gehe natürlich nicht von heute auf morgen. In diesem Optimismus jüngste Gespräche mit Chefs auslandischer Großkonzerne, darunter Payer. Volkswagen. Kodak und Monsanto, die ihm Investitionspläne in Höhe dreistelliger Millionen-Dollar-Beträge angekündigt hätten.

Mit Blick auf seinen für 1987 ge-planten Deutschland-Besuch nannte Sarney die Bundesrepublik "einen der wichtigsten Partner in der Welt". Er wolle mit seinem Besuch die Beziehungen festigen. Es gebe aber keine Reibungen". Die Zusammen-arbeit auf wielen Feldern sei glänzend. Die Bundesrepublik habe unter anderem Kredite und technische Hilfe in großem Umfang gewährt.

Samey bekräftigte sein Bekenntnis zum Ausbau der friedlichen Nutzung der Kernenergie. Das deutsch-brasilianische Abkommen hierüber sei von äußerster Wichtigkeit, "Brasilien" als achtgrößte Wirtschaftsmacht der Welt kann sich nicht den Luxus leisten, auf die Beherrschung einer so wichtigen Energiequelle zu verzichten." Vor allem die finanziellen Schwierigkeiten Brasiliens hätten die Realisierung des Abkommens er-

Nach heutigen Erwartungen zum Beispiel des Nuclebras-Präsidenten Licinio Seabra wird sich die Inbetriebnahme der beiden ersten von der Kraftwerk Union (EWU) gelieferten Kernkraftwerke (Angra 2 und 3) von ursprünglich 1983 und 1984 auf voraussichtlich 1992 und 1995 verzögern. Jedoch fehlt noch die Entscheidung über die erforderlichen Mittel.

Nach Angaben Seabras hat Brasilien bisher rund 4,8 Milliarden Dollar in die mit dem Programm verbundenen Vorhaben, also die Kraftwerke ung den Aufbau des Kernbrennstoff-

schluß seien schätzungsweise weitere rund 2.5 Milliarden Dollar erforderlich. Angesichts der erheblichen Verzögerungen und der dadurch erhöhten Finanzierungskosten rechnet man für Angra 2 mit etwa 3000 Dollar je Kilowatt installierter Leistung.

Beim Bau weiterer Kernkraftwerke, über die nicht vor 1989 entschieden werden dürfte, wird mit Investitionen zwischen 1500 und 1800 Dollar je Kilowatt gerechnet, vorausgesetzt. daß die diesmal eingetretenen Verzögerungen vermieden werden.

### Technik macht Fortschritte

KWU-Cher Klaus Barthelt erklärte a zur nuklearen Zusammenarbeit mit Brasilien: "Wenn uns alles, was jetzt leider passiert ist, vorher bekannt gewesen wäre, hätten wir es trotzdem gemacht." Er würdigte den erheblichen Technologietransfer von der Bundesrepublik nach Brasilien und nannte beispielhaft die Tatsache, daß deutsches Personal inzwischen auf einem brasilianischen Simulator für den Einsatz in deutschen Kernkraftwerken ausgebildet werde. Ein deutlicherer Beweis sei nicht vorstellbar.

Die brasilianische Industrie sei neute in der Lage, für das nächste Kernkraftwerk (also nach Angra 3) etwa die Hälfte der erforderlichen Bauteile selbst herzustellen. Damit erringere sich auch der Devisenbedarf. Allerdings brachte Bartheit im Gespräch mit Seabra seine Sorge ber die Abwanderung brasilianischer Fachleute zum Ausdruck, Zahieiche Ingenieure hätten gekündigt egen schlechter Bezahlung und ween der Unsicherheit über die Zo-

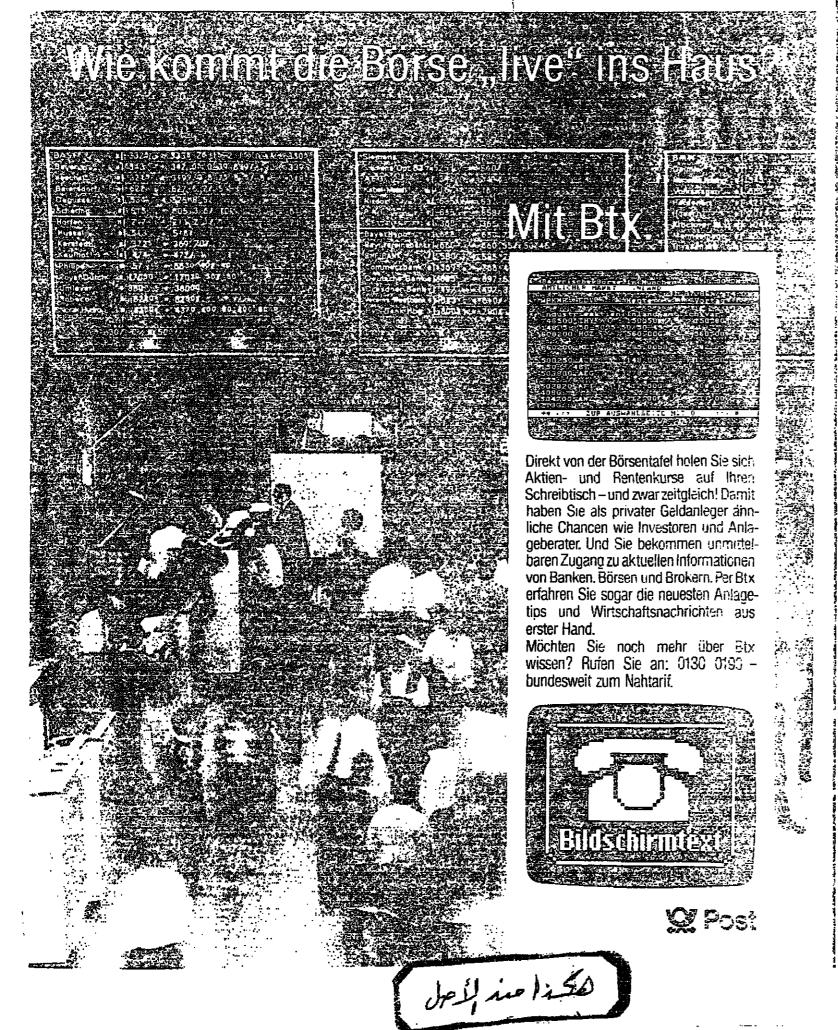

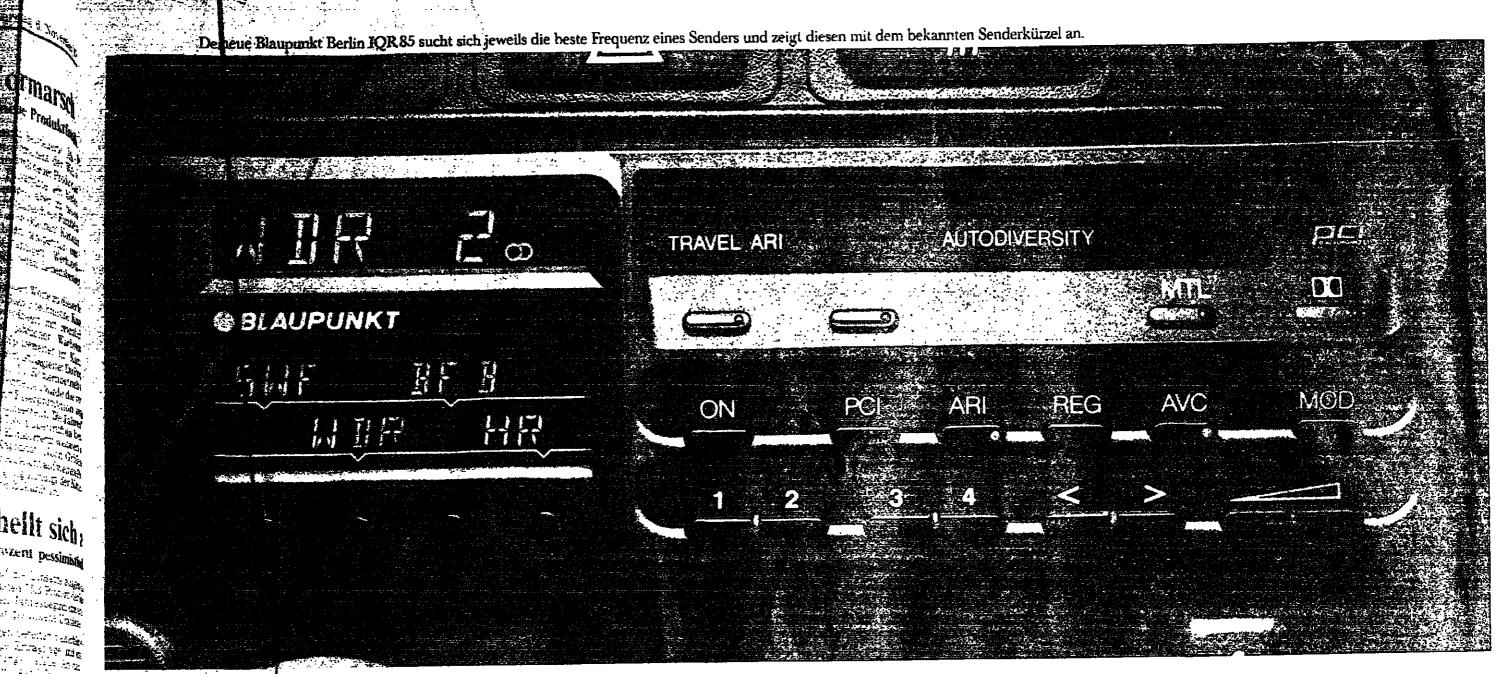

# Das erste Radio, das automobil ist.

Das erste Autoradio, das in Europa eingebaut wurde, war schon von Blaupunkt, einer Tochtergesellschaft von Bosch.

rktinrers

The state of the s

Von Anfang an war dabei den Technikern klar, daß ein Radio beim Lenken nicht ablenken darf:

Der erste Blaupunkt Auto-Super besaß eine Fernbedienung vom Lenker aus, wenn auch eine mechanische über biegsame Wellen.

Seit 1970 hat Blaupunkt dann das Autoradio zu einem wesentlichen Faktor der Verkehrssicherheit gemacht.

Blaupunkt begann auf Anregung des ADAC, das Verkehrsfunk - System ARI zu entwickeln. Es wurde vier Jahre später von allen deutschen Rundfunkanstalten übernommen.

Ein gutes Autoradio hat heute Travel-ARI mit zwei Empfangsteilen. Eins zum Radiohören. Und eins speziell für Verkehrsdurchsagen, die sich automatisch einschalten, auch wenn man etwas anderes hört.

Seitdem ist es möglich, vor Staus oder vor Nebelbänken oder sogar vor Geisterfahrern zu warnen. Und nun hat Blaupunkt das erste Radio entwickelt, das von selbst, also automobil, die besten Sendefrequenzen ansteuert.

Den Blaupunkt Berlin IQR 85.

Denn das Sendersuchen ist in Deutschland, wo Sender so nah beieinander liegen wie nirgendwo sonst, besonders schwierig.

Der Blaupunkt Berlin prüft deshalb ständig die ankommenden Frequenzen und schaltet oft mehrmals in einer Sekunde auf den besten Empfang um.

Dafür können Sie zum Beispiel von Hessen bis Dänemark nonstop NDR 2 hören, ohne Tasten zu drücken. In ausgezeichneter Klangqualität.

Außerdem zeigt das Radio, welche anderen Sender auch gut zu empfangen sind. Nicht mit Frequenzangaben, sondern mit klaren Begriffen wie WDR oder HR.

Und noch einen nicht ganz unbedeutenden Ärger erspart Ihnen der Blaupunkt Berlin.

Es lohnt sich nicht, ihn zu stehlen. Denner hat die raffinierteste Diebstahlsicherung, die es je gab. Baut man ihn in ein anderes Auto, gibt er keinen Ton mehr von sich.

Es sei denn, man tippt den richtigen Code ein. Der aber ist mit einer Zeitsperre gesichert, die sich nach jeder falschen Eingabe automatisch verdoppelt.

Nach zehn Versuchen muß man schon fast eineinhalb Stunden warten, bis man wieder probieren kann. Nach zwanzig Versuchen bereits zwei Monate.

Sicherheit hat viele Aspekte.

I Ind. sie gehört traditionell

Und sie gehört traditionell zu den wichtigsten Zielen unseres Unternehmens.

100 Jahre Bosch Ideen.





56 4077 1980 21.5 13.8 206 1100 54.5 11.5 4.7

8.45 117 12.1 20.5

10.2 81,6 17.13.5 80,7 72 251,5 445,6 13,95 145,6 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 18,75 18,75 18,75 18,75

10,4 80,4 16,2 13,1 87 72 448G 11,4G 11,4G 11,4G 48,5G 48,5G 48,5G 8 1907 18,75G

Zürich

#### DIE WELT - Nr. 259 - Donner tag, 6. November 1986 16 AKTIENBORSEN/EFFEKTEN/OPTIONSHANDEL/ANLEIHEN 49.26 102 50 20756 89.9 1,55 186 79.1 138.5 138.6 138.6 138.6 138.6 138.6 138.6 138.6 138.6 138.6 138.6 138.6 138.6 138.6 138.7 197.5 Fortlaufende Notierungen und Umsätze Aktien verunsichert Aktien-Umsätze 3701-84 3707 3308 3707 3707 145/15 1800G 900G 121/38 442G 950G 44308 4430 950G Gewinnmitnahmen der Börsenkulisse 5.11, 5.11. \$.11. 6568 828 190 7819 1.440 236 1.471 674 315 2687 7834 511-1 33371 272-8 515-9 303-3 1823 556-8 503-3 1624 576-6 17838 308-1 775430 328-3 308-1 7556 268-6 391.5 760-6 1287 5951 470-1 10038 252-7 291-3 470-1 1007 373-4 4755 77-1 1007 373-4 4755 77-1 1007 373-4 1756 780-5 470-1 177 160-0 17781 470-1 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 547-8 1807 DW. - Da Unsicherheit darüber bestand, wie Wali 313,5 2797,5 575,6 5575,6 5575,5 3318 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372,5 372, 276 307 573 529 5750 311 328,5 1275 281 Street auf das Wahlergebnis in den USA reagieren würde, stellte die Börsenkulisse zunächst einmel Positionen glatt. Deshalb kam es in fast allen Standardoktien zu rückläufigen Notierungen, ob-5/6-6-1,5-5/3 308-17-08-305,5 378-32-330,2 1269-80-68-1280 200-4-0-201 183-3-2,5-182,5 vohi das Azlageinteresse spürbar auflebte. Nach Tagen freundlicher wird 4.71, 6468 7610 4537 513 5765 810 5505 402 1536 2654 befürchtet, Tendenz kamen die Ge- Hoechst in absehbarer Zeit winnmitnahmen bei den Ak- das Kapital erhöhen muß tien nicht überraschend und daß dies dann zu einer Unnotierte Werte Bemerkenswert ist, daß Belastung des gesamten 9,99 1118 271G 9,45T 5,6TG 5,6TG 5,0TG 478 führen sich schon bei nur wenig Chemiemarktes ruckieufigen Notierungen wird. Eine Kurseinbuße sofort echte Anlagekäufe mußten auch die in den einstellen. Das deutet nach letzten Tagen favorisierten 582 197-7-3-1950G 2715 77-3-2-72 335 8008-2-2-802 236 1859-9-189 500 1558-8-1559-6 4770 1805-2-0-5-181 2787 237-7-2-5-6 414 --1160-0-1180 1964 1816-8-3109-6 1866 700-1-677-477 7786 291-180-200-6 8.37. 880 545 1796 33:2 2017 820 2200 1000 Ansicht einiger Experten Nixdorf-Vorzugsaktien 5200FG 478 auf eine gesunde Verfas-sung des Marktes hin hinnehmen, bei denen sich Gewinnmitnahmen lohn Genußscheine Stabilität zeichne-7639 725-4-721,5 38897 6279 1155-5-0-1150 1139 1139 2649 697-703-678-69 1519 205-6-4-205 38333 279-2-7-22 38333 279-2-7-22 38333 279-2-7-22 38333 279-2-7-22 38333 279-2-7-20 3833 279-2-7-20 3833 279-2-7-20 3833 279-2-7-20 3833 279-2-7-20 38333 279-2-7-20 38333 279-2-7-20 38333 279-2-7-2-2 38333 279-2-7-2-2 38333 279-2-7-2-2 383373 279-2-7-2-3 3839714 ten sich am Mittwoch vor die Deutsche Bank unter 218,8 121,2 115,21 100,5 127,5 1278 96,5G 247 2306 106 56G 1160 allem Daimler- und Conti-Gewinnmitnahmen. Pegu-Gummi-Aktien aus. Bei Daim'er wartet man mit 121 128,5 104,6 126 95G 250T 231 106 56G Daim'er wartet man mit von den BATIG-Verkaufs-Spannung auf das Ergebnis absichten unberührt. \$.750 175 10 638 20 231 149 2352 48 105 Spannung auf das Ergeonis der AR-Sitzung. Stärker unter Druck lagen die Papiere der Großchemie. Begrindet wird dies mit dem neuen Engagement von Hoechst in den USA. In diesem Zusammenhang 200-Tg-Linie: 278,16 (278,51) 44.5 148.6 148.6 13.6 13.6 13.6 13.6 148.5 148.5 Ausland in DM 91.A 25.5 480.51 52.7.46.55 2421.57 120.5 24.7.56.55 24.7.164.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 24.7.5 2 720 311 14,4G 290 5907 342 537.5 116G 721 9SbG 250G 130,5G 810bG 23SbG 1445 740TB 1700G 207 2430 323 803 900 1230 184,5 180 889,5 875 1230 187,5 162 116G 725 955G 298G 130,56 7805G 245G 1405G 1700G 164 2500TE 33058 <u>Inland</u> 724 513.5 14.4G 51 Mogd Feu Molinak 44 3908 347G 181,5 828 204,9 257,5 197,8 670 496 310G 495G 495G 495G 495G DI. Att. Tet. 10 DI. Bettereck St. 5 cgl. V2\_35 DI. Bornk: 17 DI. Centrooden 1 DI. Tentrooden 1 DI. Tentrood 22258 326,5 280,2 400 500G 35068 3806G Stern-Br. 0 Stinnes "1! Stock 1,92 Szähr 7+2 Freiverkehr 82.1 347.5 306.6 131.5 115.5 408.6 775.8 160.5 125.6 492.7 600 130.5 130.5 150.6 170.6 2800.7 540b.6 540b.6 NAK Stoffe 0 230 239 355.68 217.5G 120 701.5 185.6 182 255.07 2200 756.0 84.5 64.5 32.9 60 6.5 13.5 13.1 2000 13.5 14.7 5 10.9 4.25 5.8 5 14.3 14.3 8,77 13,7 37,6 1900 137 55G 117,5 14,1 37 105,5 4,2 9,5G 58G 20,3 174.5 684 7390 755G 740G 174 186 1723G 475 448G 558BG 555 5527 650 158 141.1 174 718.1 330T 18058 1680G 2300T 125 476G 1756G 476G 1550b5 148 148 140,5 105,5 105,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 105,2 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 240,5 2 17556 10806 22507 125 1756 470 15506 152,5 116,5 340 405 105,5 25758 27568 228 319 128,5 101 234 319 123,2 -244,2 347G 482G 1740C 285G 710 242 1090 228,5 1123 1848 204 183,5 690 258 4775 546 540 182,5 161 175,5 73,5 326 245 565,6 30000 39000 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 168,9 294 16 243 347 412 17503 2256 710 239 1085 228 124 1848 204 18158 n et. Cyth. 6 Engelherdt 7 Engelherdt 7 Engelherdt 7 Ente 9 Ente 9 Ente 10 Ente 10 Ente 10 Esterer "1 Esterer "1 FAG Kugelt 25 dgt Vz Feldmühle Nobel Felten & Guill Fiedels 9 Felten & Guill Fiedel 15,6 79 154 4,75 160 31,6 70,7 10,7 10,7 15,8 15,8 171bG 183G 1400G 97078 560G 4107 535 3125G 75G Ingeregelt.Freiverkehr Akt. Br. Beckm. 42 25 14 19 83 75 65 80,16 4259 105 76,4 816,1 52,6 66,6 376 291 263,5 718 370 286 282,5 7007 3600 31008 205 310G 195 190,5 2858 24068 Act, 67, Bectus, 149, Aligurson "6 Aligurson "6 Aligurson "6 Aligurson "8", dgl.50% NA "3", dgl. NA "3 dgl. NA "3", dgl.50% NA 4, Bernard ""35 Bibl. Institut 0 Bürst. Krönzl."0 Deere Lext: "6 Distatson 0 Distatson 0 4458 3991 540G 101,56 1238 640G 278,8 229 218,5 530G 314 380 8190G 425 8358 375 375 385 425 4408 385T 540G 101G 1150 635 280G 271,8 227,5 219 530T 361 312 5100X 705G 310G 151,5 2858 240G 81T 168G 182 2408 495 12366 247,5 456,5 Kolbenschmid Kr. Rheint, 6,5 Kraft Altw. \*14 Krauss-Maffel Kromschr. 11 23,10 18 2,75 131 2,05 5,2 7,10 1,950 5,50 117 186 234 194 229,5 192 750 142 280G 246 505TB 165 420G 187 251G 192 250 1895C 151 145 280G 248 313B 145 420G 28 125 205 51 7.16 1.951 5.71 1160 1405G 2508 111G 4850G 4708 450 975G 579G 330G 116G 475G 875G 356G 1315G 7378 900 255 713 702 10007 2350 543 580 387 13560 5765X 156,5R 7400 6200 125 265 460G 430,1 372 10,2 1940 4,056 16 1950 458 38064 814 1050 450G 413 8358 395G 360 35.5 35.5 37 37 157 20,1 117 14,85 815 4.5 6125 42.5 6125 42.5 6125 42.5 6125 12.5 6125 12.5 6125 12.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 625 65.5 6 1400 1090 158 2810 2340 7719 14990 5330 1041 7800 14860 5210 1037 44500 Kopenhagen Ausland 23,625 50,75 102,25 5,11. 273 Amsterdam 2246 2540 946 979 1190 1170 390 592 991 1050 3390 3600 1610 1600 864 869 2040 2050 470 646 1450 1480 7350 7390 1970 1920 1397,13 1394,94 2509 119 5640 16300 15100 0,13 3400 17975 11200 630 810 102,375 55,875 86,375 30,5 41,75 49,25 33,575 28 12,625 58,75 13 Asthon Atlant. Beghin-Say BSN-Gerv.-Date Carretour Comp. du Méditerre. CSF Thomson Ell-Aquitaine France Petrol B Hochette Inetal Latarge Lafayette Locarrance L'Oréal Machines Bull Michelin Model-Hennetsy Moulines Penarroya Permad-Ricard Penderoya Permad-Ricard Penderoya Remad-Ricard Penderoya Remad-Ricard Penderoya Remad-Ricard Redouta è Roubo Schmeider Sommer Alibert Index: 9855% 2190 119 5600 16300 15100 0,13 3350 17975 11200 630 810 SAI Risp. SIP Snig BPD STET Index Dow Chemical De Pont # Eastern Gas-Fuel Eastman Kodok # Enron Eoron Corp. # Firestone Ruer Corp. Ford Motor Foeter Wheeler 248 248 236 169 365 1000 345 243 174 566 1600 340 Sconlyo Sonlyo Sonlyo Sonlyo Sharp Sonly Sumhama Bank Symboma Marin Cotada Chem. Totad Marine Tota Marine Tayou Motor Ingles 30,123 86,75 30,375 63,75 42,5 70 33,25 26,375 12,875 58,375 Pitration Polarorid Polarorid Polarorid Polarorid Procelor & Gembie Revion Reyrioids Ind. Royar Group Solomen Inc. Schlumberger Sears. Rebeuck \*\* Singer Sizand. OR Coff. Storage Techn. Tanden Tondy Teledyne Tel ACF holding Aegon ALCC Sk. Nederl. Armo Bank Berkal's Patant Bijenkon' Bols Lucas Bredero Buehrmann Dessecux Fokker Oct Brecades Oct-V. d. Gniter Hagemeijer 4.11. 65.25 75.2.2 75.2.2 76.2 129 129,8 129,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120 5.11.5 90.3.7 546.5 795.4 795.4 795.4 795.4 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 Johannesburg 5.71. **New York** Wene logen bei Red.-Schlus picht vor 5,11, London Aciv. Micro Dev. Actra Ute Actra Ute Alcan Aluminium Alcan Aluminium Alcan Aluminium Alcan Aluminium Alcan Aluminium Alcan Alland Signal # Affie-Cholmers AME Capp. Amerca Amerca Amerca Am. Con. = Am. Morer Am. Morers America Bell Attarnic Bell Howell Bell Howell Bell Attarnic Bell Howell Bellock & Dectar Boeling Barg-Wenner Brunswick Berlington Ind. Burnoughs Cosmole Control Costo Cottograf Corox-Coto Cotograf Comm. Scrotelite Commodore Comm. 15,61725 56,1725 51,1725 51,1725 51,1725 51,1725 51,1725 51,1725 51,1725 51,1725 51,1725 51,1725 51,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,1735 61,17 Madrid 4.11. 3.11, GAF Corp. General Dymantics General Bectric :: General Bectric :: General Bectric :: General Bectric :: General Instrument General Motors :: Gilbatie Gilobot Not. Res. Gen. T. & E. Geodrich Geodrycer Tire & Gould Gracus Grayhound Grusman Halfithorian Heinz Hercules Hercules Hewigt Packard Homestake Mining Homeywell BM 2: Inco Ltd. :: Inland Steel Insp. Resources Corp Int. Tel. & Yel. Int. Paper :: Jim Wather Kaiser Aluminium Kerr McGee Lehmonn Litton Industries Lechmonn Lechmonn Litton Industries Lechmonn Lechmonn Litton Industries Lechmonn Litton Industries Lechmonn Lechmonn Litton Industries Lechmonn Lechmonn Litton Industries Lechmonn Litton Industries Lechmonn Lechmonn Litton Industries Lechmonn Lechmonn Lechmonn Litton Industries Lechmonn Litton Industries Lechmonn Litton Industries Lechmonn Lechmonn Litton Industries Lechmonn Litton Industries Lechmonn Lechmonn Lechmonn Litton Industries Lechmonn Lechmonn Litton Industries Lechmonn Lechmonn Lechmonn Lechmonn Lechmonn Litton Industries Lechmonn Lechm 41,5 72,875 73,875 73,375 52 43,73 641,725 44,725 44,725 44,725 45,225 725,875 45,225 725,875 45,225 73,51 72,525 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 73,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 74,51 Ad Lyons Angle Am, Corp.S Angle Am, Corp.S Angle Am, Gold S Bobcock In. Barckays Bank Beechem Group Boweter BA.T. Industries Bowtherno Hidgs. BLOC Int. British Perroleum British Aerospoce British Tolecom British Tolecom British Colecom British Colecom British Colecom Cole Wireless Codisury Schwepp Charter Cars. Coms. Gold. Fields Cons. Murchison Countoulds De Beers S Distillers Driefontein S General Bectric Banco de Bibao Bonco Centrol Bomco Popular Banco de Santond Bonco de Vizotiya Crival España Const. Aux. Ferra Cros Desguera Bagula Esp. del Zinta Esp. Patroleos Unión Fenix Focas Hamoláctr. Esp. Iberducer Macaso Popelera Sedia de Barcelar Sevilland de El Toletánica Unión Béctrico Esplanivos ET Urbis Delectrico Esplanivos ET Urbis Mades Mades Popelera Sedia de Barcelar Sevilland de El Toletánica Unión Béctrico Esplanivos ET Urbis Mades Popelera Sedia de Barcelar Sevilland de El Toletánica Unión Béctrico Esplanivos ET Urbis Mades Popelera Sedia Mades Popelera Sedia de Barcelar Sedianica Unión Béctrico Esplanivos ET Urbis Mades Popelera Sedia Mades Popelera Sedia de Barcelar Sedianica Unión Béctrico Esplanivos ET Urbis Mades Popelera Sedia Mades Popelera Popelera Popelera Popelera Popelera Popelera 303 15,25 170,5 488 437 346 437 348 453 473 197 145 260 475 186 260 475 186 485 -304 700 678 14,325 5-11. 1100 860 11160 858 1350 650 159 149 1270 299 533 1860 75 108,75 149 220 411.0 1185.8 1185.8 1185.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 1186.8 118 Toronto Océ-v. d. Grinten Hugameijer Holnoken Bierbr. KIM Hugageven Kon. Nationale Ned. Ned. Lloyd Groep Ommoron von Rulchoed Philips Rijn-Schelde Raboco Rabirco Rabirco Rorento Royal Dutch Credit Lyannais Bi Unilover Ver. Masch. Voder Stevin Index: AMP/CBS 5.11. 4.11. Ortzoek: 10.05 k Abiribi Prico Alcon Alv. Bk. of Montreol Bt. of Nova Scotla Bell Cala Enterprises Blyesky Oil Bow Vollay Ind. Brenda Mines Brumwick M & Sm. Caln. Importal Bk. Caln. Pacific Cominco Caseka Res. Denricon Mines Doma Petroleum Domitar Folconbridge Ltd. Great Lates Forest Guilf Canada Guilf Canada Guilf Canada Guilf Canada Guilf Canada 25-43-44-5-1-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5 24,75 43,375 34,375 52,7 11,5 95 12,5 13,25 98,75 13,25 98,75 13,25 98,75 13,875 08,75 13,875 08,75 17,625 18,25 18,25 17,125 18,25 17,125 18,25 17,125 18,25 18,25 17,125 18,25 18,25 17,125 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18 **Stockholm** 4.11. 210 371 220 339 247 725 177 342 395 2651,70 AGA AB Alfo-Loval AB Ser. B ASEA Frid Astas Copco AB Bectrolux AB Ser. B Ericsson Ser. B Soob-Scania AB SAF B Valvo B Frid 1 & P Ind. Index 5.11. 209 294 374 216 339 245 725 176 363 389 Aluminana dgi NA Book Lau Brown Boven Cha Geigy Inh. Cha Geigy Inh. Cha Geigy Part. Georg Facher Inh. Mag. Zichbus Part. H. La Racha (178) Holdentonic Boilo-Sulses Jocobs Suchard Inh Jelinoli Londis Gyr Mövenpicki Inh. Motor Columbus Nestie Fah. Oerfilton-Sühnie Index: 90525 145,60 146,50 Singapur Cycle + Car. Cold Storage Dev. Bt. of Sing. Fraser + Neave II. Kepong Mai. Banking Nat. Iron OCBC Sime Derby Singapur Lend Un. Overs. Bank 5.11. 7.29 3.76 9.1 2.3 5.25 4.68 9.15 5.75 4.73 4.11. 2.36 3.67 9.4 2.35 4.7 9.4 1.67 5.75 4.8 115,5 164,5 94 226,5 402 310 184,22 Tokic Aips. Bank of Tokyo Banyo Phorma Bridgestone The Canan Bridgestone The Canan Dalitin Kegyo Dalwo Ser. Dalwa House Basi Fuji Bank Fuji Photo Hitachi Honda Reggo Iron Jujo Roper Kansel Et P. Kansel Et P. Kansel Et P. Kondtus Kubota Iron Matsushita Et Ind. Minaka Camera Mitaubishi Et. Minaka Camera Mitaubishi Et. Minaka Camera Brüssel Driefontein 5 General Bectric Guinness Howker Skidoloy ICJ Imperial Group Loyds Bonk Loyds Bonk Loyds Bonk Marka 3- Spencer Micland Bank Nat. Westeninster Pessey Recklit & Colman Rio Tinze-Zinc Raver Group PLC Rustenburg Piot. Shell Transp. Thom Em' It Group Trusthouse Forte Uniterver Uniterver Uniterver Uniterver Unitech Vickort Woofworth Fiestenical Times 5.11 4.11. 2750 7240 3815 3825 147 142 4740 4720 6604 0660 7350 7390 5140 3140 10900 10925 8060 8100 9050 9010 3621,82 3814,41 Guifstream Res. Hudson Boy Ming. Husky Oil superial Oil -AInco Inter City Gus Ltd. Interprov. Pipeline Kerr Andison Loc Minerals Moore Corp. Norunda Mines 177 333 436 1097 347 1097 347 197 555 179 760 465 97 1970 1970 1970 1970 6475 555 Arbed Brux. Lombert Cockerfill Ougrite Bee: Gevdert Kredletbenk Petroffina Soc. Gén. d. Belg. Sofina Solvey UCB Index Mailand Dow Jones Index Storel. & Poor's 3 = Jeruchtrag Bos Mitgeless van Herm Confition-Bührle Sondoz NA Sondoz Inh Sondoz Pon, Sourar Nam, Art. A Sourer Schw. Barstyers Schw. Barstyers Schw. Barstyers Schw. Earthverein Schw. Kredit. A. Inh, Schw. Kiekv. Inh, Schw. Volkab, Inh, Sktr. -B. Gebr. Sulter Port, Swisself dgt NA Writerthur Inh, Winterthur Port, Zur. Ver. Inh, Innianz Schw. Beniev. 1891,73 1892,44 245,93 246,20 • Jones Index El Lynch (Pibg.) Bastogi Benetton Group Daisnine Faminalia C. Erba Rat Fiat Yz. Genina Generali IFI Yz. Halcemonti Loyd Adricatico Magneti Marefil Mediobanca Mendodori A. Montadisen Mina Lanza Banco Ambrasian 5.11. 780 18970 426 426 8780 3180 138300 77500 32300 77500 32300 12210 2230 4066 4.11. 780 16970 427 11725 15515 8512 137700 31930 31930 32003 26400 11975 2900 36000 4060 Sydney 4.11. 4 3 511. 3 4.68 3.26 9.78 9.56 5.5 7.56 1.2 2.55 0.74 6.4 ACI Ampol. Explor. Westpoolic Banking Bougainville Copper Bridge Oil Brok. Hill. Prop. Coles CRA (Theiss) Metals Expl. Milli-Holdings North Broken Hill Ookbridge Pelco Wallsend Oslo 3.2 0.79 8.5 5.4 7.74 3 1.15 2.57 2.61 0.72 6.4 4.11. 183 172 104 199 210.5 143.5 391 308 374.14 5.11. 185 172,5 102,5 200 711,5 143 387 307,5 Hongkong 5.11 20.3 5,7 7,8 14,5 40.5 18,7 16,5 4,11, 20,9 5,9 7,95 15,2 41,5 19,5 16,7 China Light + P. Hongkong Land Hongk. + Sh. 3k. Hongk. Teleph. Hurch. Whampoo Jard Matheson Swire Pac. + A + 33,75 33,875 66,375 87 93,87 113,30 118,18 94,79 49,64 97,56 113,50 118,72 97,00 67,62 Universal-Eff - F. Vestles Vesm-Aufbau-F. Vesm-Entrag-F. VICKORIA Best-Adig 95,70 116,70 124,01 100,46 72,06 Inlandszertifikate **Optionshandel** Devisenmärkte **Auslandszertifikate** 33,90 106,23

Gerling Dyntamik
Gerling Benedite
Honsclate
Honsclate 《577712544》 《577712544》 《6477712544》 《6477712544》 《6477712544》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64778》 《64788》 《64788》 《64788》 《64788》 《64788》 《64788》 《64788》 《64788》 《64788》 《64788 88ch 819,77 8519,77 102,87 179,86 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179,87 179 88-54. 449.61.77 65.16.79 167.72.79 167.72.79 167.72.79 167.72.79 167.72.79 167.72.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 167.79 Acceptant (Acceptant Acceptant Accep AAR-UNIV.F.I
Adillonds
Adillonds
Adillonds
Adillonde
Adi Austro-lev. DM
Bond Volor DM
Bond Volor DM
Convert Fund & DM
Formulor Sol. DM
Formulor Sol. DM
Unico DM
Japan Sol. Sol. DM
Japan Sol. D 110以内では、 110以内では 110以内では 110以内では 110以内では 110以内では 110以内では 110以内では 110以内では 110以内で 110以内で 110以内で 32.00 A 100.00 A 100 - 1102.52 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150.257 150 BW-Wartberg-Uriv.
Colonia Rententancia,
Concentro
disf-Fonds V /
Detariants
DETA-Fonds
DIFA GRUND
DIT Fonds 1, Verm.
Dif Robstoffonds
Off Spenal
Dif Tectarologiationds
Off Spenal
DIF feet Well u. OpLa.
Dr. Rententants
Dr. Vermägenb. Fds. A
oct. 1
oct. 1
oct. 1
oct. 1
oct. 2
oct. 1
oct. 2
oct. 1
oct. 2
oct. 3
oct. 4
oct. 2
oct. 2
oct. 3
oct. 4
oct. 6
oct. 7
oct. 7 egu w Thescend Thescends Transationic United United

President: 5. 11. 1986
1124 Optionen - 61 950 (68 700) Aktien.
dovon 155 Verkaufsoptionen - 6150 Aktien.

Rewieptionen: AEG 1-500/20G; 320/128; 340/7; 360/5G;
400/2,9G; 4-500/408; 320/20G; 320/128; 340/15, 7-300/458;
20/20G; 350/20, 630/14 1-440/168; BASS 1-240/25; 720/168;
280/11; 290/45; 300/5; 4-260/36, 780/7; 300/15, 340/3-5G;
7-280/288; 300/15; 320/10; Beyor 1-280/4488; 280/75;
790/188; 300/16; 510/8, 570/6; 320/47, 280/256; 280/39G; 300/23; 320/15; 340/8, 340/4, 7-280/25; 300/36;
280/39G; 340/15; 340/8, 140/8, 150/48; 4-500/30G;
7-600/37G; 8-60/86; 514 50/678, 550/318; 400/18;
4-50/79G; 140/128; 150/88; 7-140/16,56; 150/148; 84/81/84;
4-460/108; 50/80G; 514 50/678, 550/318; 70/86G; 75/80/30G; 600/45G; 650/508; Beys, Verreinstht, 150/139;
4-50/30G; 600/10G; Commerzht, 1-300/24,1; 320/115;
340/75; 340/4; 4-280/47G; 300/35; 520/318; 340/27;
340/15,5; Cousti 1-255/77; 275/408; 275/37; 300/368;
250/18; 340/8; 4-30/40G; 315/358; 340/318; 340/27;
340/15,5; Cousti 1-255/77; 275/408; 275/37; 300/368;
250/18; 340/8; 4-30/40G; 315/358; 340/36; 340/278;
340/8; 4-30/40G; 315/358; 340/36; 310/36; 340/36; 340/40G; 315/358; 340/30; 340/278;
340/9G; 1400/46; 1485/39/2G; Detenter 1-150/58; 1100/180;
1300/9G; 1400/46; 1485/39/2G; Detenter R. 1-380/2G; 1500/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46; 350/46;

80016: 850/7: 7-700/70: 750/558; 800/25: Thyssen 1-140/198; 150/10; 140/57: 170/3; 180/148; 190/1; 1450/57: 170/3; 180/148; 190/1; 150/16; 1450/57: 170/3; 180/148; 190/1; 150/76; 170/76; 180/76; 190/758; 7-150/71; 160/158; 170/11; 180/79; Verte 1-340/358; 380/156; 430/39; Verbe 1-350/358; 260/328; 260/358; 380/76; 380/79; 580/79; 580/79; 4-740/408; 300/15; 320/7; 7-280/328; 300/79; 580/78; 4-440/408; 460/50; 480/39; 500/32; 550/30; 600/70; 4-440/408; 460/50; 480/39; 500/32; 550/30; 600/70; 4-440/408; 460/50; 480/39; 500/32; 550/30; 600/70; 340/408; 480/30; 480/30; 550/30; 550/70; 580/78; 7-460/408; 657/6; 70/58; 75/35; 600/708; Alcon 1-60/5/98; 65/3/98; 70/7/58; 75/35; 600/33; 280/39; 70/3/98; 70/3/98; 75/35; 60/3/98; 70/3/98; 26/76; 70/3/98; 26/76; 70/3/98; 26/76; 70/3/98; 26/76; 70/3/98; 26/76; 70/3/98; 26/76; 70/3/98; 26/76; 70/3/98; 26/76; 70/3/98; 26/76; 70/3/98; 26/76; 70/3/98; 26/76; 70/3/98; 26/76; 70/3/98; 26/76; 70/3/98; 26/76; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/98; 70/3/

Verkosthoptiomen: AEG 1-300/8.4G; 320/12G; 4-260/45; 300/10G; 320/24G; 7-300/21B; 8ASF 1-260/5; 200/15; 4-260/16; 200/12G; 300/10G; 200/12G; 7-200/10G; Betwiet 1-200/7G; 310/12; 2-500/20B; 8HF 1-500/10G; Betwiet 1-140/7B; Betwiet 1-550/10G; 600/25G; 4-500/10; 550/15B; 560/39G; 7-500/15B; SS0/25G; 600/45G; Commerchk, 1-290/3B; 300/75; 312/9.4G; 4-780/46; 300/12A; 7-700/17.6G; Coasti 4-300/10G; Deimler 1-1100/15B; 1200/30G; 1500/75G; 4-1100/30B; 1200/55; 7-1200/70G; Detwicker Bk; 1-750/15; 800/31G; 4-750/25B; 7-800/60G; Detwicker Bk; 1-360/4; 3-300/10; 400/15G; 4-300/60G; Newdors Bk; 1-360/4; 3-400/16; Nemponer 1-1200/26; Newdors 1-120/35; 240/9; 400/16; Nemponer 1-200/26; Newdors 1-250/3G; 260/6; 2-40/15,8B; 260/10; 7-260/12; Newdors 1-130/35; 140/9; 58; 150/16; 155/71; 4-150/7G; 140/16; Kernstork 4-500/15; 8100/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150/16; 150

Renteroptionen
Frankfest: 5. 11. 1986
Kosfoptionen: 7 3/4 Bond 22 Kyrg: APRET-106/2G;
108/0.3G; ORTET-106/1.7G; 7 1/2 Bond 25 H3 (71): APRET-106/1.5G; 108/0.3G; ORTET-106/1.7G; 8 1/2 Bond 26 (72):
APRET-101/1.5G, 112/0.3G; ORTET-110/0.8G; 7 1/2 Bond 28 (72): APRET-1112/0.3G; ORTET-110/0.8G; 7 1/2 Bond 29 (72): APRET-1112/0.3G; ORTET-108/0.3G; ORTET-104/1.8G; 108/0.3G; ORTET-106/1.5G; 108/0.3G; ORTET-106/1.5G; 108/0.3G; ORTET-108/0.3G; ORTET-1

Verbruthoptioner: 7 3/4 Bond 22 KYG; APREZ-102/1, 7G: 11073.7G; OKTEZ-102/3, 5G; 110/4G; 7 1/2 Bond 25 M; 671; APREZ-104/1, 7G: 11073.7G; OKTEZ-104/3, 5G; 110/4G; 7 1/2 Bond 25 M; 671; APREZ-104/1, 7G; 108/7G; OKTEZ-104/3, 5G; 108/3, 3G; 108/3, 3G; 108/3, 3G; 110/4, 3G; 112/4, 3G; 3 M Bund 22 (72: APREZ-112/2, 3G; 114/3, 5G; 108/4, 3G; 108/3, 3G; 108/2, 3G; 108/4, 3G; 114/4, 3G; 114/5, 3G; 108/3, 3G; 108

Junge Aktien

Berlin: Hermes 8108, VAB 2850. D@meklert: Bull S51.
Goldschr. 2516, Lehnkaring 205, O & K 120, Thögo 463T.
Frenkfort: BNW 550, Frankona 620, Fuchs St. 171, Fuchs
Vz. 161, Goldschm. 230,5, Mogdeburger Feuer NA 500,
Mogdeburger Feuer 1100G, Mercodes 1125, Thürges
460, Ymos Vz. 190. Naufzurg: — Millscheur Mercedes
1120, Stumpf 117, VAB 27601B. Stottgath. BMW, 560G,
Fuchs St. 1665, Fuchs Vz. 160G, Goldschm. 230G, Mercedes
1115.

Die Tatache, daß nach den Wahlen in beiden Häuser eine denokratische Mehrheit das Regieren für Präsident Reagon beschwerlicher nachen wird, löste am 5. November im Fernen Osten Dollarverkäufe aus. Bei 2,04 regte sich dann erheblicher Widerstand, der eine Gegenbewegung einlettete. Durch den Rückgang der Industrieproduktion von 1,7 Prassa

Derch den Rückgang der Industrieprodektion van 1,7 Prozens in der Bundezespublik wurde sie unterstützt. Zur Notiz kam der Dollor 2,058 und kleiterte nachbärsisch bis 2,07. Im Sog des Dollar erholte sich das Plund im 0,7 Prozent auf 2,729. Die seit Tagen zu beobschrande Schwäche des Schweizer Franzen bleit en. Erstmals seit 6 Monaten wurde mit 119,78 ein zemticher Kurts unter 120 notiert. US-Dollar in: Amstendam 2,132; Brüssel 42,8275; Pauls 4,7315; Mastend: 1427,35; Wien 14,444; Zürich 1,7153; is. Pfund/DM 2,727; Pfund/Dollar 1,423; Pfund/DM 2,929. Devisen und Sorten

| Sew York | 5.50 | 2.054 |
| Jondon | 11,0 | 2.722 |
| Jundon | 12,0 | 2.723 |
| Jundon | 4,55 | 1,625 |
| Jundon | 4,55 | 1,625 |
| Jundon | 4,50 | 1,925 |
| Jundon | 4,50 | 3,040 |
| Jundon | 1,00 | 26,515 |
| Shock | 7,50 | 77,975 |
| Milliand | 1,00 | 1,472 |
| Jundon | 4,50 | 1,472 |
| Jundon | 4,50 | 1,472 |
| Jundon | 4,50 | 4,175 |
| Michiel | 5,00 | 1,772 |
| Michiel | 5,00 | 1,772 |
| Michiel | 5,50 | 41,17 |
| Michiel | 5,50 | 41,17 |
| Michiel | 5,50 | 41,17 |
| Michiel | 6,50 | 41,17 |
| Mic 207 2.73 246 3.77 246 3.77 246 3.77 143 1.29 14,20 1.7.5 14,20 1.25 14,20 1.25 14,20 1.25 14,20 1.25 14,20 1.25 14,20 1.25 14,20 1.25 14,20 1.25 14,20 1.25 14,20 1.25 12,50 1.25 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12,50 4.20 12, 2,942 1,956 2,754 1,890 18,425 120,08 4,825 120,08 4,825 1,452 1,452 1,452 1,452 1,258 1,258 1,258 4,258

dell in 150



# Warum wir unsere Ersatzteile so lange auf Lager haben.

Nichts hält ewig.

Aber es gibt doch manche Dinge, die weit über das normale Maß ihren Wert behalten.

Dazu gehört auch ein Mercedes. Kann ein anderes Auto wird so lange gefah

Kaum ein anderes Auto wird so lange gefahren wie er.

Kein Wunder, daß man deshalb so viele Mercedes-Benz, Personenwagen und Nutzfahrzeuge auch älterer Baujahre, auf den Straßen sicht. Man fährt einfach gut mit ihnen.

ihre lange Lebensdauer stellt uns allerdings in unseren Ersatzteillagern vor knifflige Probleme.

Denn wir müssen nicht nur alle Originalteile für unsere neuen Modelle griffbereit auf Lager haben, sondern auch für ältere Modelle, die schon

lange nicht mehr produziert werden.

Die Langlebigkeit unserer Fahrzeuge soll ja nicht dadurch beeinträchtigt werden, daß plötzlich keine Originalteile mehr zu haben sind.

Daher halten wir grundsätzlich nach Ablösung einer Modellreihe alle Originalteile über 10 Jahre bereit. Und für noch ältere Modelle haben wir auch noch eine ganze Menge auf Lager.

Das heißt in der Praxis. daß wir über 280.000 verschiedene Teile nicht nur im Inland, sondern auch weltweit ständig bereithalten müssen. Manche halten das für unmöglich.

Aber was sollen wir machen, wenn jemand für seinen 350 SL, Baujahr 1971, eine neue Bremsscheibe braucht?

Wir helfen ihm.

Oder wenn bei einem perfekt erhaltenen 220 SE von 1962 ein Teil des Motors ersetzt werden muß? Ehrensache, daß wir das in Ordnung bringen.

Ehrensache, dab wir das in Ordnung bringen. Und selbst für noch ältere Jahrgänge versuchen wir nach besten Kräften zu helfen.

Denn wir möchten, daß auch die ersetzten Teile dem Qualitätsstandard eines Mercedes entsprechen.

Das ist nun einmal unser Prinzip.

Jeder Mercedes ist nur so gut wie die Qualität des kleinsten Details.

Das ist auch der Grund, weshalb ein Mercedes so lange seinen Wert behält. Und weshalb wir so lange auf unseren Ersatzteilen sitzen.



FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE 5 188.75 180.76 180.35 101.06 100.3 100.3 100.3 101.30 101.30 101.30 101.30 101.30 101.30 101.30 130 156 125.5 130.5 130.7 130.6 130.5 130.5 140.5 140.5 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140.6 140. Renten nachgebend

Da die Reaktion des US-Bondmarktes auf den Wahlausgang in den USA noch nicht abzuschätzen war, tendierte der deutsche Rentenmarkt unsichet. Die Kurse öffentlicher Anleihen gaben überwiegend nach, teilweise bis zu 0,40 Prozentpunkte. Die Umsatztätigkeit bileb gering. Bei den Pfandbriefen veränderten sich die Renditen nur wenig, im 10jöhrigen Bereich lagen sie im Handel unter Bankan bei 6,95 Prozent, im fünfjährigen Bereich bei 5,95 ICLISE ICLIST IC Bundescaleihen 151 : 184 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 185 : 11.00 1003 11.03 10150 10.50 10.00 10.50 10.00 10.50 10.00 10.55 10.00 10.55 10.00 10.55 10.00 10.55 10.00 10.55 10.00 154 1166 1166 15566 1805 11436 AND THE STATE OF T 112.556 177
1176 122.55
107 106.75
105.5 152.55
107.55 17.25
108.75 100.566
107.156 107.156
108.756 107.156
108.757 107.57 **Bundespost** 101 10 101 56 101 57 101 57 101 56 101 56 Industrieonleihen 100, 151 102 5 104 25 160 130 155 1670 1670 1680 1785 1775 1775 8000 156 307 5200 254 155 15607 5907 450 200 59,560 1278 1250 800G 914 Poli Morris 82/89 814 dol. 62/90 712 dol. 62/90 :63,5G :65 :03,16G 8v. SNDE 77/87 9v. dgd. 55/88 54/84. America 78/95 7 Bonk China 85/97 7v. Bonk Terue 85/90 7v. Bonn, Indos 83/90 43/46gd. 85/97 8v. Benc LOvers. 63/78 :01G 183,50G 57,1 182,6 183,750 184,57 183,5G 185,6G 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 180,25 180,85G 180,85 180,5 180,5 180,75 184,25G 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 180,75 is tobe 7287

I con 7787

I con 7787

I con 7787

I con 2579

I co 1077 163, 25 1000 103, 5 100, 55 100, 90 101, 25 117, 35 118, 36 106, 25 97, 85 3% Stumpt 78/88 m O. 1758 3% dgt 78/88 c. O 9578 1928 95,578 1950 1950 1950 271 565 104 123,75 104,5 104,5 104,5 101,55 101,55 101,55 100,75 100,75 100,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 1 Währungsanleihen Düsseldorf. Optionsscheine 6th Chesbot Hydro 7: 51. dgl. 17180 10h. dol. 5169 8 dgl. 5175 7- dgl. 5476 7- dgl. 5476 7- dgl. 5476 5-0 dgl. 5476 6-dgl. 5670 1-h. 267004 8474 7-n. 267054 8474 7-n. 267054 8474 254 178,2 240 1310 29701 1300 :04,751 105,4 106,5 103,75 :04,75G :03,4 104,6 103,35 Bu Modeyand 51:90
Pro cgt 55:95
4.887 dgt 85:95
Pro dgt 85:97
Pro Mession 71:52
Pro Mession 71 103 6 103 6 103 75 103 75 103 75 103 75 103 75 103 75 103 75 103 75 103 75 103 75 103 75 103 75 103 75 103 75 103 75 103 75 103 75 103 75 103 75 103 75 103 75 103 75 104 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 105 75 101\_75G 87G 105,75T 104,3 1067 100,25G 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 10:0 **Optionsanleihen** TOP OF HER IN THE PARTY OF THE English of the State of the Sta 4", Adio 3" m O
4", 431, 15 a. O
3 kki ba a. O
3 ki baya ki m a. O
4 ki baya ki m a. O
5 ki baya ki a. O
5 ki baya ki m a. O
5 k Fin Runk Xerds Earra
Shi Raudarsukid 78/88
8 dad 84/97
Fin Road Im. 13/88
8 Benauh Acc. 83/90
Fin Reyndar 84/90
Fin Reyndar 85/90
Fin Reyndar 86/90
Fin Road Im. 86/90
Fin Road Im. 86/90
Fin Road Im. 86/90
Fin Road Im. 86/90
Fin Gal. 82/90
Fin Gal 1 400 125,25G 120,55G 120,55G 120,55G 120,55G 120,55G 120,55G 120,55G 120,57G 120,57G 120,57G 120,57G 120,57G 120,57G 120,57G 102.5G 97,855G 103.55 103.75 103.8 109.6 107.5G 100.755G 105,4G 100.4G 99.5 100.4bG 100.25G 100.5G 100.5T 100.5T 100.5T 12.00 1 12.00 1 13.00 1 15.00 4 1.40 10.01 8 Net 7%, Mitchelin Fin 35.70
7%, Mitchelin Fin 86.76
7% Mitchelin Fin 97%
7% Mitchelin F 1076 97,56 107: 101 1016 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 Hard a Newson 20 Hard Co. T. Hard Co. T. Hard Co. T. S. Hard Co. T. S. 101,5 104,25G 195,5 8 SCN 84/91 7% dgt 84/94 7% dgt 85/95 7 dgt 85/95 7% SDR 83/95 165 162,37 161,4 160 163,25 e cgs. 84/91 8 Fin. 1. Bt. 71/86 7 dgl. 77/87 24: egs. 28/97 10 Fines. Koren. 82/97 17 Fineston 12.37 7% dgl. 82/87 7% dgl. 82/87 7% dgl. 83/90 7% dgl. 83/97 7% 1251 162,5 161,75 160 168,5 180,25G 180,757 181,257 185,257 186,25G 187,4 187,4 187,4 187,4 187,4 187,4 187,4 187,4 188,4 79487 240G 279G 72 1446G 145 1. 8470 117.5G 118.6 7.5972 1866 186 19 3876 3886 1945 1846 1956 1977 4426 4726 10 85/70 77,56G 97,5 108 108.5 107.25 1077 99.96 99.97 107,051:05 107,051 102.25 102 10% CTNE 82/92 8% dgl. 83/93 6% Courtoulds 72/87 8 Credit Degal 83/91 7% dgl. 85/97 ذ/107 ذ/104 197,5 104,5T 8% S.N.C.F. 82/97 7% dgl. 83/93 8% dgl. 83/93 9 dg/ 5368
76. Interns 77/67
90 dg/ 52/77
97. Ug/m 5 82/77
97. Ug/m 5 82/77
76. Martineba 83/75
76. dg/ 53/76
76. Martineba 83/75
77. Martineba 83/75
77. Martineba 83 I Montreed 69/89

8 dgt. 72/97

ch. dgt. 72/97

r dgt. 77/87

r dgt. 77/87

r dgt. 77/87

r dgt. 77/87

r dgt. 84/97

r dgt. 84/97

r dgt. 84/97

11 Not. Ringer: 82/99

8 Notert. Get. 77/86

8 Notert. Get. 77/86

9 dgt. 84/97

24/9 dgt. 84/97 8' Circle No. 84'N
8 EBEROP 71:91
72 Degrass 84:74
9 Degr of Part 82:70
8: dgl. 82:70
17: dgl. 82:70
8: dgl. 82:73
9 Dr. Br. Frt. 82:71
3-4 Dow Chen. 82:75
3-4 dgl. 63:75
3-4 dgl. 63:77
3-4 dgl. 63:77
3-4 dgl. 63:77
3-4 dgl. 63:77
3-7 dgl. 73:88
3-7 dgl. 63:77
3-7 dgl. 73:88
3-7 dgl. 63:77
3-7 dgl. 73:88
3-7 dgl. 63:77
3-7 dgl. 73:78
3-7 dgl. 63:77
3-7 dgl. 73:77
3-7 dgl. 63:77
3-7 dgl. 73:77
3-7 dgl. 73:77
3-7 dgl. 73:77
3-7 dgl. 73:77 101,25 100,51 102,6 1015G 79G 102,25G 102,9 100,751 101,25 99,75G 101,75G 101,75G 7% S.A. Bashw. 75/88. 9% dgl. 82/87 8% dgl. 83/90 7% dgl. 84/92 8 dgl. 85/93 7 Sowth Scottet 71/88 188.6 99.4 99.5 92.) 93.5: -20g 100.5 101.15 99 92.7 97.55 -- Zhg Frankfurt DM-Auslandsanleiben 6 Spanien 78/88 84, dgl. 94/7? 7% dgl. 85/73 8 Spany Corp 84/74 6% Stand.Chan.78-78 6 Statoli 78/88 6% dgl. 77/87 100,75G-108 198,5 196G-198,45G-198,75G-100,4 106,75 108,25G 128,5G 1886G 100,65G 100,75 100,4G 111,75G 105,8 \* 27 E 100 100 104 1030 1045 1045 1035 1035 Hennes & m. O.

1981 M 9 O.

19 103,2 103 Sonderinstitute 100,75 100,250 99,55 103,5 103,5 100,5 96,5 101,566 St. AMCA Im. ELFT
The AMCA Over FBSA
The AMCA Over FBSA
Str Am. Express P83
Str Am. Express P83
Str Agi, 8471
8 Archibonsing 81/93
Str Agi, 8 7 Südafrika 82/87 9 dgl. 88/87 8½ dgl. 83/91 7½ dgl. 84/97 100,3 100,75 100 94,1 100 100,8 99,9 74,4 14. Ind.Sc. bon 17/4/
17. Ind.Sc. bon 17/4/
17. Ind.Sc. bon 17/4/
18. Ind. 17/4/
18. Ind. 17/4/
18. Ind. 17/4/
19. Ind. 17/4/ 4:2 1305 400 7325 106.5 100,75G 103 100,4 101,5 101,5 100,9 105,5 105,5 105,5 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 100,756G 100,756G 115,75 115,256G 107,5 107,5 105,25 106,25 101,25G 101,25G 98 1990 93 149 5178 194.55 190.77 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 190.75 19 Lude Int. m. O. 2125G Ludgi a C. 775T Missibath & m. O. 206 Ye dgi & 2. O. 7605 Missibath & m. O. 166G Ludgi & M. O. 760 103.5



Berliner Kraft- und Licht (Bewag)-Aktiengesellschaft Berlin

Wertpapier-Kenn-Nummern 530 303

Wir lauen hiermit die Aktionare unserer Gesellschaft zu der am Montag, dem 15. Dezember 1986, 11.00 Uhr, im Internationalen Congress Centrum Berlin, Saal 1, am Messedamm, D-1900 Berlin 19. staufindenden

ordentlichen Hauptversammlung

Tagesordnung

1. Vorlage des Essigestellten Jahresabsenlusses und des Geschäftserrichter mit dem Bericht des Aufsichtsrates für das am 30, Juni 1986 abgelaufene 57, Geschaftsjahr 2. Beschluftigssung über die Verwendung des Bilanzpewinnes

3. Entlatigne der Mitglieder des Vorstandes und der Mitglieder des Aut achistates

Erganzungswahl zum Aufsichtsrat

5. Wehl des Abschlußprüfers.

2:0:

สต์อย์จอย์ถบซี

157 100.50 1-37 101.050 1-38 101.0 1-38 101.0 1-37 111.13 1-30 101.13 1-30 101.5

Agirere Angaben zur Tagesordnung sind im Bundesanzeiger Nr. 206 .om 0f. November 1986 veröffentlicht.

Eur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nur diejenigen av tionure berechtigt, die ihre Inhaberaktien bis spatestens Montag, den (6. Derember 1986), im Finanzburo unserer Gesellschaft, Stauffenbergstraße 26. D-1600 Berlin 30, oder bei einer der im Hunderonzeiger genannten Stellen hinterlegen und dort bis zur Beendigung der Haupt ersammlung belassen.

Inhabitabilien sind auch dann ordnungsgemaß hinterlegt, wenn sie mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gespetitt werden.

Inhantraktion koonen auch bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ninterlegt werden. Deren Bescheinigung über die Hinterlegung ist des spatestens Dienstag, den 69. Dezember 1986. dem Financoliro unserer Gesellschaft einzureichen.

i. Fir Namensaktion gilt folgendest Im Aktienbuch eingetragene. Altionare and zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt. unn sie sich bis spatestens Mitte och, den 10. Dezember 1986, bei unterer Gesellschaft ungemeldet haben.

Berlin 30, in: November 1986. Staniffenbererungse 24.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates

"<u>Dieses kleine, kompakte</u> <u>jedes Bank- und Spar-</u> kassen-Mitarbeiters, der in der Kundenberatung tätig

meinte neulich der erfahreno rome-Manager einer Graßbank "Nein", sagte sein Chef. Denn Uwe Lang schreibt die Wahrheit über die Rolle der Banken bei Wahrheit über die Rolle der Banken bei ihrer Buchhandlung oder über Campus Verlag, Myllusstr. 15, 6000 Frankfurt.

Wahrsagerin Virchow Tel. 6 62 02 / 1 04 24



VERMOGENS/EPVALIUNGS GESELLSCHAFT

Börseniavoriten 1987 kannenlernen wollen, bestellen Sie noch heute ein Probeabonnement (6 Mt. DM 85.-) der seit 29 Jahren

"Briofo an Kapitalanlogor" VGZ, Schulhausstr. 55, 8027 Zürich

- Ihren täglichen Informationsvorsprung

Postscheck Koin 500 500-500

No. DIE WELT Vintueb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36, Telefon: 040/547 38 (3)

Bitte hefern Sie mir vom nächsterreichbaren Termin an bis auf

weiteres DIE WELT zum monatlichen Bezugspreis von DM 27,10 (Ausland 57.10, Luftpost auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen Vomame/Name: \_

Straße/Nr.: PLZ/On: \_\_\_\_

Vorw./Tel-\_\_

ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb. Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Unterschrift:

Lesenswerter denn je

Sie haben das Recht, eine Absendung genügt) schnittlich zu widerrufen bei: DIE WELT. Vertneb, Postach 30 58 30. 2000 Hamburg 36.

160,85G 100,85 106,57 106,57

185,9 186,250 104,25 183

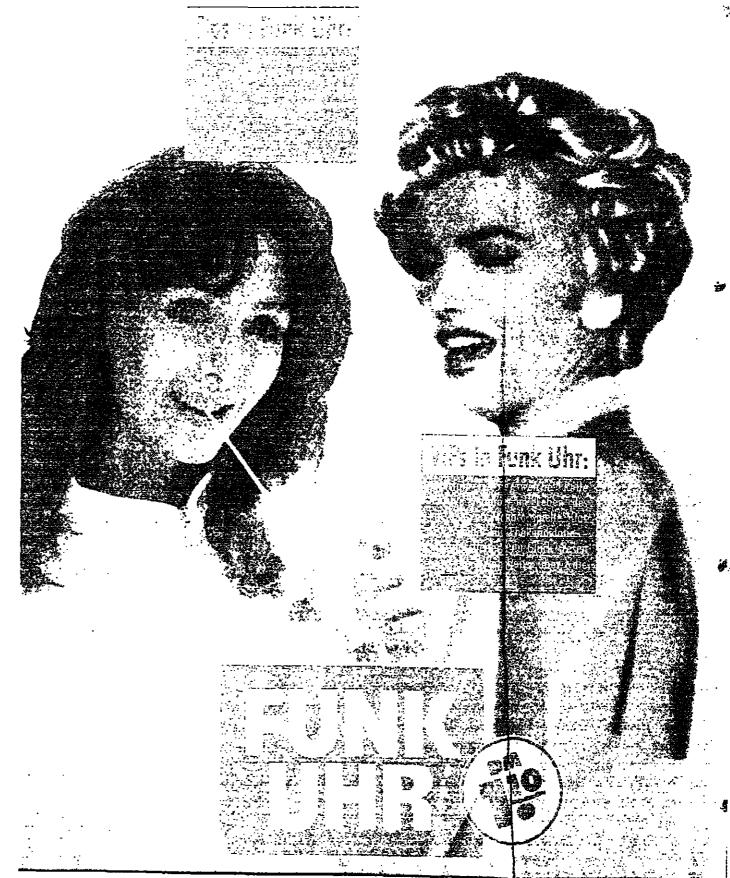

Alles in Funk Uhr. Von A bis Z.

azilan ligh

dell in 1250

| Warenpr                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | Wolle, Fasem, Kautschuk                                                                                    | NE-Metalle                                                                                               | CUPFER (c/lb) 4.11. 3.11.  Oez. \$9,20-59,25 \$9,05-99,15                                                                                                               | Devisenterminmarkt  De Desartessatus sagen am 3 11 um 1/10 Protentpunkte an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Boodorschetzbriefe (Zinstaut vom 1. November 1986 an, Zins-<br>stelltet in Prozent jährlich, in Klammern Zwischenrendsten in<br>Prozent für die jeweilige Besitzdauert Ausgabe 1986/9 (Typ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Renditon und Preise von Pfandbriefen und KO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fester schlosses an                                                               | a <b>tierunge</b> n o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a der New Yor                                                                                       | Kontr.Nr2 4.11.                                                                                            | 46,73 ELEKTROLYTKUPFER lik Leitzwecke                                                                    | Jan. 59,30 59,25<br>6.11 Mörz 59,70 59,60-59,65<br>Mari 60,10-60,15 60,10<br>4.70 Juli 82,35 62,45                                                                      | 1 Manat 3 Monate 6 Monate<br>1 DoBar/DM 0,28-0,18 0,74-8,44 1,44-1,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Propert for the perveiling Bestspänner; Ausgabe 1984/9 (flyp. A) 3.50 (3.50) - 500 (4.53) - 5.50 (4.64) - 6.00 (4.75) - 7.00 (5.32) - 8.00 (5.70), Ausgabe 1984/10 (flyp. B) 3.50 (3.50) - 5.00 (4.75) - 3.50 (4.66) - 5.00 (5.00) - 7.00 (5.79) - 8.00 (5.82) - 8.00 (6.18) - 7.00 (5.79) - 8.00 (5.72) - 8.00 (6.18) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) - 7.00 (6.78) | Loutusk Reseits" Orientarregapseiss" bet Montachiness von<br>Jaine co.% (Vortag) 5% 6% 7% 8% 9% 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ker Comex. Durch<br>potierte Kaffee.                                              | MG Um das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     | MCD 40,40,41<br>Tull 46,62                                                                                 | 46,85 DEL-Not." 275,98-178,94 274,16-27<br>47,15 BLEI in Kebeln<br>48,70 102,50-103,50 101,00-10         | Sept. 60,85 60,75<br>Nov. 61,40 61,35                                                                                                                                   | Privat/DM 2,36-0,90 5,50-3,90 9,40-3,00 9<br>PF/DM -15-1 32-16 59-43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Johr 3,90, 2 Tahre 4,75. Sendenobligationer (Ausgabebedin-<br>gungen an Prozent) Zins 5,75 , Kurs 100,00, kendire 5,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 4,78 (4,78) 780,3 101.2 102.1 105.1 164.0 10<br>2 5,02 (5.02) 99.95 101.7 103.5 105.4 107.2 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Man Palama Pa                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | Dez. 48,45 49,48-                                                                                          | 49,41 ALUMINIUM für Leitzwecke (VAW) Rundb. 455,00-458,50 455,00-45                                      | Londoner Metalihören                                                                                                                                                    | Geldmarktsätze Geldmarktsitze im Handel unter Banken om 5.11 : Teoes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nullkupon-Anleihen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 5.40 (5.38) 95.55 101 4 104.1 106.6 109.5 13<br>4 5.75 (5.72) 97.10 101.0 104.1 107.6 111.1 11<br>5 597 (5.95) 95.50 103.2 103.9 108.1 112.5 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gatreide/Gatreideprodu                                                            | Ole, Fette,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | tioibiocoste                                                                                        | KAUTSCHUK New Yerk (c/b)<br>Hondlerpreis loco RSS-1<br>46,00 4                                             | Vorz.dr. 454 00-464 52 454 00-46<br>4 375 Auf Grundiage der Mektungen ihrer h                            | 4.50)<br>ALUMINIUM (C/b)                                                                                                                                                | gold 4,50-4,60 Prozent; Monarsgeld 4,45-4,55 Prozent; Dround-<br>natsgeld 4,50-4,65 Prozent, FIBCR 3 Mon. 4,70 Prozent, 6 Mon.<br>4,70 Prozent,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Destache Sückzotikog Kom Rendite<br>Endanaten Preis Dates 5.11. in %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 0,16 (573) 93,95 99,70 103,0 103,5 113,4 11<br>7 5,4" (0,4") 91,40 90,90 107,4 107,8 113,2 11<br>8 6,77 (0,77) 35,56 94,80 107,4 106,8 112,8 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 062 790 75, 280 c                                                                 | 11. Sticknoolee leti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | West 4.11. 3.11.                                                                                    | WOLLE London (Neusl. c/kg) - Kreuzz.<br>5.11.                                                              | sten und niedrigsten Koulpreise durc<br>Kupterverorbeiter und Kupterbeisteller<br>4.11.<br>2-585         | 70 mirt. Kossee 802 pg. 803,00 801 00-802 00<br>3 Mon. 813,50-814,00 814,00-814,50<br>BLEI (£/1)                                                                        | Palvetifisionstalitze can 5.11 · 10 bis 29 Tage 3.05 G=2,908<br>Prozent; and 30 bis 90 Tage 3.05 G=2,908 Prozent, Dishortects<br>der Bundesbonk om 5.11 : 3,5 Prozent, Lombordsots 5.5<br>Prozent,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BW-Bank E.69 100,00 1.7 95 57,039 6,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 6,95 (6,95) 86,20 93,30 1005 106,3 112,8 11<br>10 6,95 (6,95) 85,55 92,65 100,4 106,7 113,7 10<br>15 7,20 (7,20) 79,45 88,40 98,20 106,3 115,2 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15925-256,0E -755.2                                                               | MAISOL New Your Your State Was 15 Miles Was | ek (c/lb)                                                                                           | Jegm. 554-559 56<br>Mccrz 556-558 56                                                                       | 1.562 messangaonerungen                                                                                  | mint. Kosse 323,00-523,50 519,00-520,00<br>3 Mon. 314,00-314,50 314,00-315,00<br>L11, KUPFER grader A (£/t)                                                             | Euro-Geldmarktsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Commercipant 100,00 27.5.95 57.50 6,68 Commercipant 100,00 48.00 40.75 6,84 Deutsche BL 5 287,00 23.1.95 140,50 9,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Rendste wird auf der Basis aktiveller kypons beracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| WEIZEN Wanipag (con \$4)<br>When Board cit.<br>SLL 1 CW 19178<br>Am. Durem 19956  | 7008 SOJAOL Chicago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,00 21,25                                                                                         | WOLLE Reubaix (F/kg) Kommz.                                                                                | MS 58, 1.VS 268-769                                                                                      | 746 mits. Sosse 971.50-927.00 922.00 922.50<br>319 3 Monate 944.50-945.00 944.03-944.50<br>297 ab Kosse - 924.00-975.00                                                 | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DSI-Banti R.264 137.01 2.7.90 112.67 5.50 DSI-Banti R.265 100.00 2.7.90 87.20 5.50 DSI-Banti R.266 100.00 18.95 56.73 6.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "Aulgrung der Marktrendite errechnete Preise, die von d<br>amtlich natienen Kusen vorgleichbarer Papiere abweich<br>konnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ROGGEN Witnestong (con.S.r.)<br>Dez. 97.20                                        | Dez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,39 15,50-15,45<br>15,50-15,48 15,62-15,58<br>15,77-15,73 15,22                                   | Chi. cursg c<br>Dez. ausg. c                                                                               | Deutsche Alu-Gußlegierunge                                                                               | 3 Monate - 947,93-947,50                                                                                                                                                | 5 Monate 5%-6% 4%-4% 3%-4% 6 Monate 5%-6% 4%-6% 3%-4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hbg. Ldbk. A.1 100,00 1 7.96 51,10 7.20<br>hess. Ldbk. 245 100,00 1 6.95 58,03 6,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Commerchank Rentenindor: 112,137 (112,183) Performance-Rentenindor: 743,463 (143,485) Mitgetestr von der COMMERCBANIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mai 101,10                                                                        | 190 Qc<br>190 Juli<br>Ann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15,99 16,05<br>16,10 16,15<br>16,20 16,25                                                           | Umsatz<br>Jendenz: rukia                                                                                   | (DM/100 kg) 5.11. 4<br>Leg 225 245-260 345                                                               | 3 Monate 924,00-926,00 929,00-938,00<br>L11, ZRK Highergrade (£/1)<br>-260 mit. Kasse 606,50-607,00 595,00-596,00                                                       | 12 Monate 6-6% 4%-4% 5%-4% 5 Mitgetellt van: Deutsche Bank Compagnie Finanzière Luxembourg, Luxemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hess Lebk. 246   100,00   16.00   37.65   7.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | New Yorker Finanzmärkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| HAFER Windpag (con. 5/1) Dez83.5(!: Márz 81.20                                    | Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16,20-16,25 16,25                                                                                   | WOLLE Sydney (oustr. c/kg) Menno-Schweißer Standard                                                        | leg. 216 74?-262 24?-<br>leg. 231 282-292 282-<br>leg. 233 297-307 292-                                  | 262 3 Monate 590,50-591,00 585,00-584,00<br>-297 ZRAN (£/1)<br>-307 WHL Kasse ausg. 0093.                                                                               | Ostmanklaus am 5.11. (ja 100 Mark Öst) – Berlin, Ankaut 15,60,<br>Verkaul 17,50 DM West; Franklun: Ankaut 15,00, Verkaul 16,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hess Leibk, 251 180,00 2.11,05 27,43 7,05<br>Hess Leibk, 255 180,00 4.4 0.6 26.06 7,17<br>Hess Leibk, 256 180,00 5.4 16 13.85 4,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | red Funds - Nov 5,819-5,6 Commercial Paper 30-59 Tage 5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maj Baj70<br>HAFER Chicago (c/bush)                                               | 30.5 Historypi-Tol I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ob Werk.<br>16,25 16,00                                                                             | 8.11.<br>Dez 650,00-676,00 650,00-6                                                                        | 4.11. Preise für Abnohme von 1 bis 5 t frei We<br>70,00 - Edetmetalie                                    | OUECKSILBER (\$/R ) _ 150-170                                                                                                                                           | Edelmetalimünzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SGZ-Bank 60 100,00 12.6.95 57.94 6.55<br>West B 600 100,00 2.5.95 57.95 6.64<br>West B 603 100,00 1 4.01 37.00 7,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (Direktpionerung) 69-970 Toge 5,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dez. 135,01<br>Horz 134,00<br>Mai 135,00                                          | 133,79 SCHMALZ Chica<br>134,500 pcg lose<br>135,800 phore white ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ge (clib)<br>15,50 15,50<br>g 4 % fr. F.                                                            | Umstatz 0                                                                                                  | D PLATIN 5.11.                                                                                           | WOLFRAM-692 (\$/T-Enh.) L11. 48-45                                                                                                                                      | In Essen wurden am 5,11. lokgendo Edelmetalissinsprese<br>genannt (ur DM):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | West B 606 100,00 1.8.04 75,70 7 13 West B 500 125,86 14.7.89 114.50 4.60 West B 501 137,01 16.2.90 116.05 5,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Commercial Paper 30 Tage 5.7<br>(Handlerplaziorung) 60 Tage 5,7<br>90 Tage 5,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MAIS Chicago (c/bish)                                                             | 175,00 ALG How York                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,50-10,75 (6,50-10,75) (c/lo)                                                                     | SISAL <b>Landon</b> (S/1) cif eur. Haupshafen<br>5,11.<br>EA 680,00 6                                      | 4.51. GOLD (DM/kg Feingold incl. MWS1 )                                                                  | Energie-Terminkontrokte  1234 HEZÖL Nr. 2 - New York (c/Gollone)                                                                                                        | Feingew. Askorf Verkorf Preis je<br>in Grazen inkl.MwSt. Grosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | WestLB 504 141,85 1,10,91 108,80 5,56 WestLB 505 143,24 1 9 97 103,60 5,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Certificates of Deposit 1 Monat 5<br>: Monate 5<br>3 Monate 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Moi 189,90 158,50<br>GERSTE Wheelpag (cost.1/1)                                   | 183,031 bp white<br>1-183,25 ancy<br>Scient.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.75 11.75<br>11.59 11.50                                                                          | SEIDE Yokohama (Y/kg) AAA ah Lager                                                                         | RucknPr. 76790 26<br>GOLD (DM/Lg Feingeld)<br>(Basis Landoner Rung)                                      | 5600 4.11. 5.11.<br>Dez 42,40-42,80 41,00-41,15<br>lan. 43,60-43,90 42,48-42,50                                                                                         | 70 Goldman: 7,1690 198,00 254,22 35,46<br>20 ftr. Napoleon 5,8076 150,00 199,56 34,36<br>70 str Vreheli 5,8070 161,00 212,34 36,51<br>1-, Sovereign (E.II) 3,6410 102,00 139,02 37,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Emintention (DM) Assigned Octorreich 200,00 24 5 95 113,00 e,87 Osterreich 294 12 24 5 00 115,00 7,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | å Monate 5,<br>17 Monate 6,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dez 84,10<br>Márz 83,50<br>Mai 85,69                                              | 83.60 SE-MENT CHANGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,00 8,75                                                                                           | Nov 17260 1                                                                                                | 7750 DegVirtpr. 27650 27<br>2157 RücknPr. 26918 26<br>verarbeket 290008 290                              | /450 Febr 44,80-44,90 43,35-43,50<br>(P10) Mērz 43,85-44,00 42,60                                                                                                       | 20 Goldsman. 7, 1698 198,00 254,22 35,46 20 ffr. Napoleon 5,8076 150,00 199,55 34,56 70 str Vreteš 5,8070 101,00 199,55 34,56 1-5 Sovereign (E.II) 3,6610 102,00 139,02 37,99 1 Sovereign Ata 7,3220 184,00 238,24 32,23 1 Sovereign Ata 7,3220 184,00 740,54 32,82 100 Kronen Oster. 30,489 790,00 957,40 31,41 70 Kronen Oster. 4,980 152,00 199,08 57,15 10 Kronen Oster. 3,0480 83,00 199,08 35,15 10 Kronen Oster. 3,0480 83,00 199,44 31,97 4 Dualter Oster. 3,0480 83,00 199,44 31,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Osterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | US-Scharzwechsel 13 Wochen 5 25 Wochen 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Genoberittel                                                                      | De .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$1,95-\$1,85 \$1,20-\$1,30 1<br>48,46-48,45 48,45-48,46<br>44,12-44,20 44,35-44,25 ;               | KAUTSCHUK <b>London</b> (p. <sup>4</sup> kg)<br>4.11.<br><sub>1201</sub> 67,50-70,80 67,50-1               | 20 (0)                                                                                                   | (GASOL - London (SA)<br>(USO) 4.5L 3.11.<br>Nov. 120,75-121,00 119,00—<br>Dez 125.75 122,00-124,00                                                                      | 70 Kronen Oster. 6,0980 152,00 196,08 52,15<br>10 Kronen Oster. 3,0480 82,00 109.44 33.97<br>4 Dekaten Oster. 13,7700 370,00 456,20 33,12<br>1 Dukraten Oster. 3,4420 84,00 115,22 32,53<br>10 Rubel Ischerw. 7,7423 198,00 254,27 32,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Emittentes (Dallar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | US-Staatsanleihe 10 Janre 7, 23 Jahre 7, US-Disk ontsatz 5,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| kaffEr New York (s/2s)                                                            | 211 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HE Chicago (CTa)                                                                                    | RSS 1 Dez 65,50-66,50 66,00-<br>RSS 2 Dez 64,50-65,50 65,00-<br>RSS 2 Dez 63,50-45,00-65,50 65,00-6        | 67 00 Sicsex (DM je ký rokstoer)                                                                         | Dez. 125,75 127,80-124,80<br>3m, 129,50-129,75 127,80-127,95<br>9,50 Febr. 131,50-132,00 130,25-130,50<br>7,50 Morz 129,00-129,50 127,30-128,50                         | 10 Rubel Scherw. 7,7423 198,00 254,27 32,84 Knugerand 1 Uz 31,1035 824,00 979,25 31,43 Knugerand 1 Uz 15,5512 434,00 979,88 31,43 Knugerand 1 Uz 15,5512 434,00 979,88 31,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DuPont Overs 100.00 11,2 90 77,975 7,59<br>Pepsi-Co (AA) 100.00 42.92 65,00 8,51<br>Seatrice Foods 100,00 9,2 97 59,35 10,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | US-Primerate 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dez. 175,25-174,20 179,50<br>Máx 166,80-166,25                                    | 180 00 MErz<br>173 00 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65.30-65.60 65,75-65,IRI                                                                            | Tendenz: ruhig  (AUTSCHUK Malaysia (mal. c/kg)                                                             | verafbertet 406,208 406,                                                                                 | 608 April 126,00-129,00 126,50<br>Mai 120,00-126,00 120,00-126,50<br>Juni 130,00 120,00-127,50                                                                          | . 2 Rond Südetriko 7,3220 180,00 253,70 21 53<br>1 Rond Südetriko 5,6610 84,00 118,56 52,51<br>56 C.S. Mool L.I. Uz 31,1035 853,00 1072,52 37,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zerox (AA) 100 00 11 2 92 64,375 8.68 3<br>Gulf Oi (AAA) 100,00 23,97 64,00 8.69<br>Gen Bec (AAA) 100,00 17,2 93 59,375 8.61<br>Cotten Fit (AA) 100,00 11,2 94 51,25 9,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Geldmenge M1 20 Ckt 702,6 Mid<br>(+6 Mid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| KAKAO New York (\$/1)<br>4.11.                                                    | HAUTE Dicage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.11. 3.11. [                                                                                       | 5.11.<br>Dez. 226.00-228.00 230,00-2:<br>lan 228.00-230,00 230,00-2:<br>4r. 2 Dez. 225,50-226,50 228,00-7: | 32,00 GOLD (US-S/Feinunze)                                                                               | SENZIN (bleithei) - New York (c/Golloce) 4.11. \$.11.                                                                                                                   | 5 C S Mapl. 1/10 Uz 3,1103 89,00 112 85 36,29<br>70 US-5 Dat Engle 30,0730 1605,00 1273,90 45,00<br>Nob Platin 1 Uz 31,1035 1270,00 1425,00 45,61<br>Nob Platin 1/10 Uz 3,1103 123,00 154,18 50,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Coterp Fin (AA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NYSE-Aktionindex (New York) Dez. 142,00 141 Mar: 142,50 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| More 1937 1938 197<br>Mai 1966                                                    | 1958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fish River Northern 60,00 60,00                                                                     | Nr. 3 Dez. 221,50-222,50 224,00-2;<br>Nr. 4 Dez. 217,50-218,50 220,00-2;<br>Sendenz, ryhig                 | 25,00 10 30 410,25 40<br>21,00 15 00 405,25 40                                                           | LSS. Dez 41,00-41,20 40,00-40,10<br>8,50 Jun. 41,60-41,75 40,80-40,90<br>8,00 Febr. 42,70-42,50 41,60-41,75                                                             | Mitgeteilt von der Dresdner Bank, Essen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gen. Bec (AAA) 100000 4 3 95 49,25 8,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Milgeteit von Homblower Fischer & Co. Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Unisate ZUCKER New York (c/lb)                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eicego (c/bush)                                                                                     | UTE Location (£/lg1)<br>5.11,                                                                              | ZBrick mitt. 408.25-406.75 408,00-401 Parts (F/1-kg-Barren) ####################################         | 8,50 Mörz 43,00 42,50<br>April 45,75 43,30<br>ROHÖL – New York (\$/Barrel)                                                                                              | Dollar-Anleinen 6", Sears 91 16/32 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ge- 8 Osto 89 100 111s dgl. 90 scriote 81s dgl. 87 100 scriote 81s dgl. 87 100 scriote 81s dgl. 90 scriote 91s dgl. 90 scriote | - 9.5 Progent 90 104,75<br>9.5 Page 97 97.5<br>184 9 Philips 95 107,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mairz 7,18-7,19 7,                                                                | 27.7.74 Marz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 504,0 503,5 504,50-504,00   8<br>507,5-503,0 508,50   5<br>510,5-510,75 510,50   8                  | SWD 267<br>STC 310                                                                                         | 267 St.BER (p/Feinunze) London<br>267 Kosso 404,45 405<br>310 3 Man. 415,10 411<br>310 4 Man. 425 90 425 | 41. 11.                                                                                                                                                                 | .  104u El3 93       110.5       6 % Wor'≔ El0%     125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 8 Pilleps 87 100 schor- 8"s Crooms, 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110 \$71.000 72 105.035 1 106.25 1 105.25 1 105.25 1 106.5 75 107.5 71. Repolit % 4.875 104.5 71. Repolit % 4.875 104.175 8-9 Repolit % 105.75 104.175 8-345 75 105.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sept. 7.54<br>Unisatz 15551                                                       | 1666! 30PL -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 509.50 509.50 E<br>500.5 501.50                                                                     | <u></u>                                                                                                    | 12 Mon. 417,95 44                                                                                        | 5,461 Dez 14,93-15,00 14,68-14,73<br>6,401 Den 15,16-15,24 14,95-15,00<br>7,001 Febr. 15,28-15,15 15,08-15,15<br>8,80 Marz 15,25-15,30 15,10-15,15<br>April 15,35 15,20 | 11% of 93 127 schor 7 dg 94 106,62<br>12 dg 95 123 sen<br>12% dg 95 117<br>12% dg 95 117<br>12% dg 95 120,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10% Solvery 87 100.75 8% EEC 93 605 8 Sveriges 88 100.75 8% EEF Aqu. 88 2 44 9% Volvo 87 100 9 600 Gvt 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104 Y Same C 95 105 1 102 275 874 Second 99 102 275 85450 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105 475 105  |
| to-Preis foib kombische Hölen (US-c/<br>5,90                                      | 5,66 Dez<br>Jon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | irläuterung – Rohstoffpreise<br>Vengenangaben: 1 trayaunce (Feirum                                         | London 5.11. 4                                                                                           | 7.35 ROHÔL-SPOTMARKT (\$/Borrel)<br>mittere Preise in NW-Europa – alle fab                                                                                              | 10% Wid 8k 95 113.625 9% ARED 87 107.5<br>10% Wid 8k 95 113.625 9% ARED 89 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E WorldBi. 96 103,5 9% dgl. 93<br>9% dgl. 90 103,5 10 Eurorom 97<br>10% dgl. 89 103 7% dgl. 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105,125   9° dg  95 107 sen<br>94.75   9 dg  93 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| KAFFEE <b>London</b> ( <i>Ll</i> 1) Robusto<br>4.11.<br>Nov. <u>2538-2340</u> 231 | S.11. Mci 1 1 10.2325 Juli 1 1-2325 Aug. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150,1-150,2 150,80-151,00<br>150,2-150,4 151,00<br>150,3-150,4 151,00-151,50<br>150,5 151,40-151,50 | Mengenangaben: 1 Iroyounce (Feinut<br>31,1835 g; 116 = 0,4536 kg; 1 R = 76 WD<br>3TC = (-); 8TO = (-)      | (-) Loadon 4.11. 3<br>L. HândlPr. 90,45 91                                                               | .11. 4.11. 3.11.<br>1,95 Anabion Lg. 14,05 10,72<br>— Arabion Hv. 10,92 10,37                                                                                           | 1111 del 22 100 125 100 175 100 100 100 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rechnungs-Einheiten   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   10 | 3 103,325 Berne 3 81: Schwodor/9 99.75<br>103,125 ge 9 Unbalkor 95 103,025<br>105 school 81 Vict 90 103,75<br>109 81 Woll D, 94 103,875<br>109 97 dq.1 95 103,875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jan 2348-2350 235<br>Marz 2289-2210 226<br>Umsatz 4568                            | 0-7205 Sept. 1<br>3158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 149,5-149,6 150,00                                                                                  | Westd. Metalinotierungen                                                                                   | New Yorker Metallbörse                                                                                   | Iron Lg. 10.58 14,18N<br>  Forties 13,70 14,00<br>  North Brent 13,90 14,25<br>  St. Bonny Light 15,55N 14,00N                                                          | 1114 dgl. 97 1113,75 11 dgl. 97 102,5 114 dgl. 97 102,5 114 dgl. 97 102,5 114 dgl. 97 102,5 114 dgl. 97 107,5 114 dgl. 97 107,5 114 dgl. 97 107,5 114 dgl. 97 105,5 17 dgl. 97 125 174 dgl. 97 105,5 174 dgl. 97 1       | 85: Cop City91 99 (10% cgc. %)<br>17% dgt 92 101 (10% dgt 94<br>12. Cr 641 805 10% dct. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111.5 8"s Washgu.96 101.75<br>107.625 9"s Wostpor67 105<br>109.5 8"s Wordsh.95 107.75<br>109.475 8"s dect 93 104.175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EAKAO London (£/1)<br>Dez. 1478-1479 148<br>Marz 1513-1514 151                    | S-1427 OH B-1519 Dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.11. £11.)<br>234,10 231,90                                                                        | At I BARNI IN Brain London                                                                                 | 4.11. GOLD H & H APKOV! 408,00 404                                                                       | Kortoffela                                                                                                                                                              | 17% dot 94 127,325 Bit dot 87 100,5<br>11 Crisposes 102,5<br>13 dot 87 105,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11% Ned G.BS 1805 11% dgl. 97<br>9% Cheb P.94 975 9 foreign 13<br>8% SDR 94 975 Ab EDC 78<br>EM-SRS 98 595 B% Figs 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9% doj. 97 106,875<br>80,5 10% doj. 89 107,375<br>103,25 10% doj. 94 10%,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                   | -1541 Morz ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 247,49 245,80                                                                                       | Id. Mon. 255,47-255,76 252,47-25<br>Brits. M. 258,84-738,99 737,28-2                                       |                                                                                                          | 5,00 Leading (£/1)                                                                                                                                                      | 4.11. 8.11. 24 Gen. Mag 28 99.75 64 Alt. Son#5 162,125 8th Eurosom 87 105 74 ADS 94 108,625 109. dgl. 96 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7% Aegon 95 93,75 7% Gil. 93<br>9% ARM 97 103 7 Geo. 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ZUCKEP London (\$/1) Nr.6 (tob)<br>4.31.<br>Dez. 147,20-148,60 148,80-            | 5.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 411. 311.                                                                                           | KEI: Bosis Leadon<br>Id. Mon. 94,83-94,98 93,28-1<br>Jairl. M 92,78-92,92 92,11-1                          | ProdPr. 475,00 475<br>P3,35 PALLADRIM                                                                    | 5,00 Nov. 112,00 112,00<br>Febr 172,00 177,00                                                                                                                           | 6% Alt.Sign#5         162,125         8th Eurosom 87         103           7% ADE 94         108,025         10% dgL 96         110           7 Austria 95         105,375         11 cgt 93         111,23           7 Bernack 97         106,125         86ne         8th Eurot. 89         102,5           6% Dermark 97         104,5         ge         dgt. 95         105,5           7 Dennills, 92         105,5         school         10 dgt. 91         102,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | All Nippen 95 103.875 107: dgt. 93<br>9% ANZ 92 106.175 18 IADS 93<br>10% Austrin95 110,125 8% IBM 90<br>ge- 10 BNDA 92 104 6% Iceland 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 109.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Marz 160,00-160,40 161,29<br>Mar 162,60-163,00 163,60-<br>Umsatz 4777             | 161,201 ERDNUSSČE Rud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ordear (\$/1)<br>\$.11.                                                                             | NCKEL: Books London                                                                                        |                                                                                                          | 184,30 May York (c/lb)                                                                                                                                                  | 7 Daw Charast 102.5 see 18 dgL 94 105 69 EDF 95 104.75 8 288 91 100 84 45 5 5 6 7 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ge   10 BNDA 72   104   67   106   67   67   67   67   67   67   67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 107.875 Hill 2,559:1 7,5485<br>105 f 0,719225 0,71447<br>110,75 Du 7,85257 7,8714<br>103,075 FF 6,81705 6,82275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PEFFER Singapor (Stroks Sing. \$/100)                                             | g jegi Herk es Ja<br>411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.5 00 380.00 Z                                                                                     | INK: Basis Leadon                                                                                          | Febr. 414,20-414,80 410                                                                                  | 0.20 Nov. 4,50-4,55 4,55<br>LBO MARY 4,65 4,60-4,48                                                                                                                     | 6th Euroficace/5 182.2 8th digl. 75 105.5 6th digl. 92 105.25 9th digl. 95 107.5 6th digl. 92 105.25 9th digl. 95 107.5 9th digl. 96 107.5 9th digl. 98 107.5 7th digl. 98 107.5 9th digl. 98 107.5 9th digl. 98 107.5 9th digl. 98 107.5 10th digl. 98 10th d       | 7% Bay 93 95,5 94 Korisol 97 95<br>84 dgt 95 104 97 107,25 Borne<br>84 BFLE 93 107,25 Borne<br>94 dgt 92 107 schloe-<br>87 Mgc 197 107 schloe-<br>87 Mgc 197 107 schloe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.75   D.179225 D.7147921 D.7167921 D.7167921 D.7167921 D.7167921 D.7167921 D.716792 D.71679 |
| Sarow.spez. 952,50<br>wei8.Soraw. 1355,08 1                                       | 952,50 PALMOL Rotterd<br>355,90 cri<br>370,00 ——————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | am (\$/lgt) — Sumotro<br>329,09 320,00                                                              | [Q_MQR, 10/,Y4-1/U,88 104,/U-11                                                                            | 97,70 Umsotz 34000 27                                                                                    | 5,20 Mai 5,65-5,70 5,60<br>900                                                                                                                                          | 6th GMAC 90 102,575 12% cgl. 90 106<br>7% Goodyear95 102,5<br>42 de 102 100 755 5th Bell 8 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 50 104 5 | 9% dol.95 106,875 sen 9 MoetHan.91<br>9% 8uil 92 103,125 9% Mol.90<br>9% CMT 97 107,25 8th Morozen 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 103.75 Ner 7,63866 7,69833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ORANGENSAFT New York (CTb)                                                        | SOIAOLRetterde<br>rob Niederl fob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Werk 74,56 76,50                                                                                    | 9,9 % oung. o                                                                                              | SILBER (c/Feinunze)<br>  USG   Dez. 573,00 573,00-574<br>  Dex. 575,10-574,00 575,00-574                 | 9,10[                                                                                                                                                                   | 5% doj. 94 100,375 96 ind.8,795 194,75 5% (17 92 103,375 9% ind.8,795 194,75 4% McChonal,92 102,255 11 Knodel,93 104, 6% Montrooff5 163,675 7% doj. 87 97,75 6% Nordi,8 93 102,625 12% doj. 88 102,5 5,869 99 109,75 10 doj. 99 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 102,375 Kon-5 1,41398 1,40434<br>107,375 Borne Et 153,231 152,745<br>103 ge Fmk 5,0838 5,06903<br>105 schlos Yon 164,56 165,907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Marz 121,35-121,58 120,60-                                                        | 127,00   KOKOSOL Helist<br>120,80   cit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 390,00 430,00                                                                                       | Line-Preis Penang                                                                                          | Mai 583,00-584,00 586                                                                                    | 7.50 Chicago (5/1800 Board Feet)<br>1.60 - 4.51.<br>1.50 Nov. 184,00-184,20 184,20<br>1.60 Nov. 171,60-171,50 173,91-174,20                                             | 6 W NordLB 93 107,A25 174 cgt. 88 1145 5 188 97 107,75 10 cgt. 90 104 175 114 cgt. 90 104 175 174 cgt. 90 104 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) Ps. digi. 94 100,A25 ) Ps. N.Zect 92<br>9 ClubMed 86 103,A25 /7h Nisson 96<br>9 Colonte 91 102,625 9 Clatible. 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104 S.T.   23 Z.M = THE SOUTH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Moi 121,50 120,60-<br>kul 121,50-121,60<br>/mootz 800                             | 170,80<br>120,70 LEINSAAT Rotten<br>600 di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                            | Sept. 596,00 598<br>4.11. Nov. 600,40 601<br>5,90 Umsatz 13500 14                                        | 8,40 Jan. 171,60-171,50 173,93-174,20<br>7,50 Morz 169,60-170,00 171,90-171,80<br>800 Mai 170,30 171,80                                                                 | 7 Pac. Gas 94 - 8 Luxeir 37 97,75 6% Ponney 92 188,375 8% doj. 87 90,75 6% Proctor 92 183,675 8% Met. Chien92 183,5 9 doj. 95 185,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 Cop City 95 101.5 8% Obversity 94 CCC 95 104.175 8% Partial 89 94 Ccc 95 104.425 110 Pectin.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 102.5 4.11. 3.11.<br>107.625 Dosar 1,1894: 1,18622<br>105 DN4 2,44837 2,45963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Wir trauern um unseren Seniorchef und Firmengründer

### Dr.-Ing. Helmut Reese

Nach einem arbeitsreichen und ausgefüllten Leben, das von der Fürsorge für unser Unternehmen und die Mitarbeiter geprägt war, ist er nach längerer

Durch sein großes fachliches Wissen und seine Weitsicht, gepaart mit unermudlichem Fleiß und Schaffenskraft, prägte er die erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens.

Er wird uns immer Vorbild und Verpflichtung bleiben.

Geschäftsführung und Belegschaft der Firma

HÄRTEREI BOCHUM Dr.-Ing. H. Reese GmbH & Co. KG

4630 Bochum 1, Oberscheidstraße 25

Die Trauerfeier ist Montag, den 10. November 1986, um 11.00 Uhr in der großen Trauerhalle des Hauptfriedhofes Freigrafendamm. Die Beisetzung erfolgt gegen 12 30 Uhr auf dem Kommunalfriedhof in Bochum-Grumme, Heckert-

An Stelle evtl. zugedschter Blumen und Kränze bitten wir um eine Spende für die Deutsche Parkinson Vereinigung e. V., Volksbank Neuss 501 77 50 10, BLZ 305 600 90; Stadtsparkasse Neuss 280 842, BLZ 305 500 00.

Am Montag, dem 3. November 1986, starb in Lochham im 70. Lebensjahr Professor Dr. rer. nat.

## Walter Hoppe

Emeritiertes Wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Instituts für Biochemie, Martinsried bei München

Die Max-Planck-Gesellschaft hat mit Walter Hoppe einen hervorragenden Forscher und akademischen Lehrer verloren, dessen Arbeiten unsere Kenntnisse über die Strukturen von Molekülen wesentlich erweitert haben. Auf diesem Grenzgebiet zwischen Physik, Chemie und Biologie hat er mit Engagement zu einer Verbindung dieser Forschungsbereiche

Walter Hoppe hat der Max-Planck-Gesellschaft über ein Vierteljahrhundert angehört. Von 1959 bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1985 hat er die Abteilung für Strukturforschung zunächst im Max-Planck-Iusntut für Eiweiß- und Lederforschung und ab 1972 im Rahmen des Max-Planck-Instituts für Biochemie als Wissenschaftliches Mitglied und Direktor

Die Max-Planck-Gesellschaft trauert um Walter Hoppe und gedenkt seiner in Dankbarkeit.

Heinz A. Staab Präsident der Max-Planck-Geschischaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.

München, den 6. November 1986

Am Sonntagmorgen, dem 2. November 1986, entschlief sanft nach langer Krankheit mein geliebter Mann, unser lieber Vater und Großvater, mein

### Dr. Otto Gustav Framhein

geb. am 12. September 1901

In tiefer Trauer

Linda Framhein geb. Nortebohm Astrid von Beckerath geb. Framhein Ulrich J. von Beckerath Dr. Diederich Framhein Dr. Gerhild Framhein-Peisert Prof. Dr. Hansgert Peisert Verena von Beckerath Feliza von Beckerath Nicolas von Beckerath Gundalena Schröder geb. Framhein

Droysenstraße 7 2000 Hamburg 52

Trauerfeier am Dienstag, dem 11. November 1986, um 12.00 Uhr in der St.-Johannis-Kirche zu Hamburg-Eppendorf, Ludolfstraße.

Am 3. November 1986 verstarb im Alter von 81 Jahren Herr

### Friedrich Willi Jäckel

Herr Jäckel hat über drei Jahrzehnte als Leiter der Wesermühlen Hameln mit großer Kreativität und persönlichem Einsatz die Entwicklung dieses Betriebes entscheidend geprägt.

Darüber hinaus hat Herr Jäckel sich um die Belange der Branche verdient

Wir werden Herrn Jäckel ein ehrendes Andenken bewahren.

Kampffmeyer Mühlen GmbH

Wir sorgen für die Gräber. Wir betreuen die Angehörigen. Wir arbeiten für Versöhnung und Frieden.

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Werner-Hilpert-Str. 2, 3500 Kassel · Postgiro Kontonummer 4300-603 Frankfurt/Main, BLZ 500 100 60

### Familienanzeigen und Nachrufe

Berlin (0 30) 25 91 - 29 31

Telex: Hamburg 02 17 001 77 as d Berlin 01 84 611

Stellvertretender Chefredakteur: Dr. Günter Zehm

Rädiger v. Wockowsky, Bonn; Horst Fallesheim, Hamburg V.

Verontwortlich für Seite I, politische Nachnichten. Gernot Facins; Deutschland; Raigh 
Lorenz, Arum Reck istelb v. Deutschland; Raigh 
Lorenz, Arum Reck istelb v. Deutschland; Bright 
Lorenz, Arum Reck istelb v. Beite V. Seite 
J. Burkhard Muller, Dr. Miedred Rowold 
stellev, Bundeswehr Raidior Bonnaci Ostcurupa: Dr. Carl Gustaf Ströhm, Zeitechikhte: Walter Gorht; Witschaft HamBaumonn, Wilhelm Purler istellev. J. Geld und 
Kredit Chuns Bertinger, Chefkorrespondent 
Witschaft: Hons-Jurgen Mahnker, Peuilleten. Dr. Peter Ditimar, Reinhard Beuth 
istellev. Bildungs- und Kulturpolitik, Gesie-surssenschaften: Dr. Paul F. Reitze; Gesiege WeltwELT des Burches. Alfred Starkmann, Peter Bobbis (stelle ): Fernschen Detlev Alhers; Wissenschaft und Technic Dr. 
Dieter Thierbach, Sport: Frank Quednau; 
Aus siler Welt: Norbert Koch, Dr. Rodolf 
Zwiell (stellev.): Reiss-WELT und AutoWELT- Heurs Horrsmann, Birgit CremeriSchlemann (stelle für Reise-WELT; WeLTReport: Heim: Kluge-Lübke: WELT-Report 
Ausland Hans-Herbart Holzmer, Leserbriefer Henk Ohnesone; Personalien 
Rombard Berger: Großie Lecter Harzig 
Weitere Leftende Redaktiume. Dr. Hanna 
Gierkes Werner Kahl, Dr. Ruper Nolden.

Westere leitende Redakteure. Dr. Hanna Greskes, Werner Kahl, Dr. Runer Nolden, Lothar Schrudt-Mühlisch Bonner Korrespondenten-Redaktion: Gunther Buding (Letter), Heinz Heck (stelly.), Armil Gosch, Dr. Eberhard Nitsch-ke, Peter Philipps

rad

Deutschjand-Korrespondenten Berlin

Hans-Rudiger Karuta, Dreter Dose, Rlaus

Gestel: Dusseklorf, Helmut Breuer, Joachim

Gestelle Dusseklorf, Helmut Breuer, Joachim

Gestelle Dusseklorf, Helmut Breuer, Joachim

Gestelle Dusseklorf, Hamburg, Frankfurt: Dr

Dankwart Gurstageh Laughenh Korrespondent für Stadiebau/Archüskunt, Inge Ad
ham, Joachim Weber, Hamburg, Herbert

Schutte, Jan Brech, Klare Warnecke MA:

Hannover: Muchoel Jach, Dominik Schrudt;

Kiel: Georg Bauer, München, Peier

Schmalz, Dunkward Sellz; Stuttgart: Harald

Gunter, Werner Neilze!

Chefkorrespondent (Inland): Joachum

Joachum

Chefreporter Horst Stem, Walter H. Ruch

Auslandsburos, Brüssel: Wilhelm Hadler, London: Reiner Gotermann, Horst-Alexan-der Siebert, Johanne-burg Monika Germa-ni; illumi: Werner Thornes; Mookau, Rose-horne Borngaßer, Paris: Peter Ruge, Jos-chim Schnufuß; Rom. Friedrich Meichener; Washington: Fritz Wirth, Gerd Bruggetomn

Auslands-Korrespondenten WELT/SADAthen. E. A. Antonaros, Beruri. Peter B.
Ranke: Brissed: Cay Graf v BrockdorffAhlefieldt; Jerusalem: Ephrum Lahav, London, Chaus Geissman; Stegfired Helm, Peter
Michaldt, Joschim Zwikursch; Los Angeler;
Helmit Vass, Karl-Heinz Kukowski. Madrift Rolf Cortz; Haffand, Dr Gumher Depes, De. Monika von Zitzestria-Loamon,
Miam: Prof Dr Gunter Friedlander, New
York Alfred von Krusentitiern, Ernst Haubrock, Hans-Jurgen Stock, Wolfeng Wift,
Paris' Heinz, Weissenberger, Constance
Knitter, Joachim Leibel; Tokto: Dr. Pred de
La Trobe, Edwin Karmlot; Washington:
Dietrich Schulz.

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden.

Tel.: Hamburg (0 40) 3 47 - 43 80 Ketrwig (0 20 54) 5 18 und 5 24

Kettwig 08 579 104

1000 Berlin 61. Kochstraße 50. Redaktion. Tel. (0 301 2 59 10, Telex I 84 505, Anzelgen. Tel. (0 301 25 91 23 31/32, Telex I 84 565

2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Struße 1, Tel. (6 46) 34 71, Telex Redaktion und Ver-treb 2 178 610, Anzeigen: Tel. (6 46) 3 47 43 80, Telex 2 17 601 77.

4300 Essen 18, 1m Tecloruch 100, Tel. (0.2054): 10 11. Anzeigen. Tel. (0.2054) 10 15 25, Telex 8579 104 Fernkopierer (0.2054) 8 27 28 und 8 27 29

3000 Hansover I, Longe Loube I, Tel. (05 11) 179 11, Telex 9 22 919 Anzeigen: Tel. (05 11) 6 49 00 09 Telex 25 30 106

4000 Dusseldorf 1, Graf-Adolf-Phiz 11, Tel. (02 111 37 36 43/44, Anzeigen: Tel. (02 11) 37 50 61, Telez 8 587 750

6000 Frankfurt (Main) I, Westendstroße 6, Tel. 10 99: 71 73 11: Telex 4 12 449 Fernkopserer (0 69: 72 79: 17 Anzeiger: Tel. 10 69: 77 90: 11 - 13 Telex 4 185 525

8000 Munchen 40, Schellingstraße 39–13, Tcl. 10 80 i 2 38 13 01, Telex 5 23 813 Anzeigen: Tel. 10 89: 8 50 60 38 - 79 Telex 5 23 898

Monassbonnement DM 7.10 einschließlich Zusteilliosten und 7s. Mehrwertsteuer Auslandsabennement DM 37.10 einschließ-lich Perio in Östeillich 25.30 über Mora-wa & Co. Wien in Großbritannien DM 47.10 (als Lutipost-Abonnement weitweit, Preu auf Antrage De Abonnementsgebähren und im voraus zählbar

Bei Nichtbelleferung ohne Verschulden des Verlages oder jaloige von Störungen des Arteitsfriedens besiehen keine Auspräche gegen den Verlag. Abonnementsphöste-lungen kustien nur zum Monatiende ausge-sprochen werden und mussen bis zum 10. des laufenden Monata im Verlag schriftlich vorliegen

Calling American problem for the Leutsch-landausgabe: Nr. 65 and Kombination starif DIE WELT am SONNTAG Nr. 15 gaing 30 f. 10 1996, für die Hamburg-Aus-gabe: Nr. 51.

Amtiches Publikationsorgan der Beriner Sorse, der Breiner Wertpapierbirse, der Rheinisch-Westfallischen Borne zu Dussel-der Hernichterte Wertpapierhorse, der Hansschuchen Wertpapierborse, Hamburg, der Niedersächnischen Börne zu Hannover, der Bayerischen Börne, München, und der Baden-Wuntunbergeschen Weitpapierbör-se zu Stuligart. Der Verlag übernimmt kei-ne Gewohr für namtliche Kursnotierungen.

Die WELT erscheint mindesten, wermal libriich mit der Verlagsbeilage WELT-RE-PORT. Anzeigenpressiste Nr. S. guluf ab. I. Oktober 1885. Verlag, Axel Springer Verlag AG. 3600 Hamburg 36, Kauser-Wilhelm-Straße 1 Nachrichtentechnik: Horry Zander

Herstellung: Werner Kouak Anzerova: Hans Blebt Vertriet: Gerd Dieter Ledict: Verlagsleiter Dr. Erust-Dietrich Adler Gruck in 4300 Essen 18, Im Teelbruch 100; 2070 Abreusburg, Korakamp.

# Immerwährendes Sieb

Tat Honrad Adenouer ein früher tet, durch einen mit seiner das Mund-Vollstunger? Pestigide waren ihm stück haltenden Hand ausgeübten a Gradu Pawatyermögen suspekt. Smoy ett Ekel, Autoabgase zuwider, der Selentinget schwärmte en Der and at Peter Hoch jedenislis hat 🚁 🧀 sester. Kanzler der Bundesretullur Twyterhland eben iene Züge area cattestet. Nach seiner politian Evographia von 1985 beigt er Control of Streetmann nient im alene. Taval sondera mit d**er grüne**n. å i herre. Adenader – em billichen trotil ale a lifehen genial, aber immer Assis off, well im Dauer-Kampf and der Correspond and dem Objekt. II der Ser das Problem einer ver-10. 1996 Greßbienne? Adenauer kannele. E. tat et vas dagegen, im Juni-



🚗 orleichte das Reichspatentamt in Beriin ein Brief des patenten Alten aus Rhandorf wg. eines Lortsfesten Erauliertopies, der sowohl das Gießenn ceinem ungeteilten Strahl als auch titt foruhregen ermöglicht und der titter jederzeit leicht gereinigt wer- in in in Genial hatte der Gartenmentale der Rannentille, in die das 🕩 eu pha etwas cinemagt, ein auß anappleares and an arretierendes Sieb Magnetic Name das Ganze war schon totten, behauptete man in Berlin. indenader hatte mal wieder den 😘 📆 🖟 ledesmal, wenn er mit dem . Surfauch den Garten sprengte, wurde talt Die Rhetoriker, dem bösel unger nachsagten, er kame bei sei-. ... Assau mit dem Wortschatz eines hatzsanülerz eus, muß lange nachguicom naben bis er seine konkrete des von einem optimierten Gartennation vie folgt zu Papier gebracht listte, lansprächt Schlauchmundstudit inde norbeschmeben, dadurch bronzeichnet, daß die eingebautementing nach Art eines Wasserchantana thes ausgebildet und der casts Teil des Hohnes durch eine ein-Latte Feder im geöffneten oder gesthuttienen Zustand gehalten wird- i dat ein aus dem Mundstück mit ellen. Erekpunkt befestigter einartruset Hebei es dem Benutzer gestat-

stück haltenden Hand ausgeübten Druck die Wirkung der Feder auszuschalten." Die schöpferische Auffassungsgabe der technischen Beamten nielt sich in Grenzen - auch diese Errindung wurde keine.

Koch bettet die zum Teil recht skurrilen Anekdoten in Adenauers privates Schicksal zur Zeit des Nationalsozialismus und deutet seinen Erfinderdrang als Ventil eines überschäumenden Denkers. Er liest aus dessen technischen Ideen Adenauers praktische Intelligenz, seinen hochentwickelten Möglichkeits-sinn und "sein Gespür für die Gefahren des technischen Fortschritts". Dokumentarisch und lebendig ist die Freilegung des Denkfundaments, der Primärquellen des ersten Bundeskanzlers, so des "Gesundheits-Ingemeurs", der "Zeitschrift für die gesamte Stadthygiene". Ihr verdankt die liebste Behörde Adenauers einen weiteren Vorschlag.

Als Kommunalpolitiker und Bronchienkranker kannte Adenauer die Probleme der Industrie- und Hausbrandabgase. 25 Jahre nach dem Vorschlag seiner Fachzeitschrift, die Abgase der Fabrikschlote und Kamine in einem Rohmetz aufzufangen und zu reinigen, schreibt Adenauer nach Berlin, die Idee sei "nicht zur Durchführung gelangt wegen der großen Kosten". Seinem Naturell entsprechend natürlich nicht, ohne in einer eigenen Eingabe die kostengünstige Ableitung der Abgase in das bestehende Rohrnetz vorzuschlagen. Aber auch hier lehnten die Patenthüter ab.

Doch Kochs Spürsinn läßt den rheinischen Geist nicht ruhen. Ob das innenbeleuchtete Stopfei oder der stromdurchflossene Kamm zur Ungezieferbekämpfung, die rutschfeste Haarklammer oder die auf Zug reagierende Schreibmaschine, die selbstwärmende Teekanne oder die blendfreie Brille - dem verdienten Politiker blieb der Dank des Patentamtes versagt. Bis. ja, bis Adenauer der Einfall kam, ein "Verfahren zur Herstellung eines dem rheinischen Schwarzbrot ännelnden Schrotbrotes" zu entwickeln. Das Kriegsbrot, das ganz auf den raren Roggen verzichten konnte und auf der Basis von Maismehl gefertigt wurde, war endlich nach dem Geschmack der Staats-ARMIN RECK

Peter Koch: "Die Erfindungen des Dr. Konrad Adenauer", Wunderlich Verlag, Reinbek. 128 S. mit Abb., 28 Mark



Im Fadenkreuz europäischer Geschichte: 1150 Jahre Kastorkirche in Koblenz

### Die Krone als Zeichen der Demut

ine der ältesten Kirchen Deutsch-lands, die Kastorkirche am Deutschen Eck in Koblenz, wird am Wochenende 1150 Jahre alt. Sie ist nicht nur eine Perle der Romanik, sie hat neben der kirchlichen auch historische und politische Bedeutung.

Die wichtigsten Daten und Ereignisse: In der 836 durch den Trierer Erzbischof Hetti am Zusammentluß von Rhein und Mosel geweihten Kirche verhandelten im Jahr 842 Bevollmächtigte Ludwigs des Deutschen. Karls des Kahlen und Lothars L über die Teilung des Frankenreichs. Hier wurde der Friede von Verdun (843) vorbereitet und in den wichtigsten Grundzügen festgelegt. Es waren keine Sternstunden für Europa. Ebenfalls in Kastor stellten im Jahr 860 Bischöfe, Äbte und weltliche Fürsten den Frieden zwischen den karolingischen Königen wieder her. 1138 wählte eine Fürstenversammlung in der Stiftskirche St. Kastor Konrad III. zum deutschen König, der hier 1151 als Zeichen der Demut seine Krone vor den Hochaltar legte. Anläßlich des großen Fürstentags 1338 nahmen Kaiser, Könige und Kurfürsten an Gottesdiensten in St. Kastor teil.

So wie Europa 843 in diesem Gotteshaus geteilt wurde, so wuchs es hier 1100 Jahre später wieder ein Stückehen zusammen: Franzosen, die nach dem Zweiten Weltkrieg als Besatzungsmacht gekommen waren. seierten gemeinsam mit den Koblenzern Gottesdienst: es waren erste Schritte der Versöhnung und Annäherung. Und auch für das Land Rheinland-Pfalz hat die Kastorkirche Bedeutung: Hier begann am 22. November 1946 der erste Landtag seine Arbeit mit einem Gottesdienst.

Die Schönheit der Kirche ist eigenartig. Denn nachdem der karolingische Bau mehrfach geändert worden ist (1208 Weihe der erneuerten Kirche), entspricht im Innern keineswegs alles der reinen Lehre. Für eine romanische Kirche ist das Hauptschiff - schor, von der Gründung her verhältnismäßig breit, der Altarraum ist ungewöhnlich groß, der Triumphbogen hoch, die ursprüngliche romanische Decke ist von einem gotischen Gewölbe verdrängt worden. Doch alles fließt zusammen zu einer überraschenden Geschlossenheit und zu einer außergewöhnlichen, kraftvollen Schönheit. Zur Ausstattung

der Kastorkirche gehören bemerkenswerte Kunstwerke; zwei gotische Wandgräber im Chor zum Beispiel zählen zu den Hauptwerken der mittelalterlichen Plastik am Ende des 14 und Anfang des 15. Jahrhunderts.

Als 1936 die 1100-Jahr-Feier anstand, sorgten die nationalsozialistischen Machthaber dafür, daß das Ereignis nur innerhalb der Kirche gefeiert wurde; die Stadt nahm nicht daran teil, und die Koblenzer Zeitungen wußten, daß sie - von einem Vorbericht abgesehen - dem Fest nur geringe Beachtung schenken durften.

Diesmal, 50 Jahre später, zieht die immer noch nicht abgeschlossene Innenrestaurierung dem Jubiläum Grenzen; das Pontifikalamt, zu dem der Trierer Bischof Spital am Sonntag nach Kastor kommt, kann nur im Vorderteil der Kirche gefeiert werden. Die Restaurierungsarbeiten erwiesen sich als komplizierter als angenommen - und teurer. Die klein gewordene Pfarrgemeinde ist auf Spenden angewiesen, und die fließen nicht so, wie es für eine zügige Arbeit gut wäre. Es wird nach Mäzenen gesucht für die 1150 Jahre alte Kirche. RUDOLF BAUER

Ein internationales Lexikon der Vulgärsprache

# Schimpfwörter gesucht

Wenn Ihnen jemand mitten ins Gesicht niest – was sagen Sie da? Angenommen, das tat eine gut gekleidete junge Dame? Aber wenn es ein alter Mann war? Oder wenn eine Einkaufstüte durchgeweicht ist. der ganze Einkauf auf die Fliesen der Küche donnert, eine Saftflasche zerbricht und Sie vollspritzt - was rufen Sie in so einem Falle aus? Wie nennen Sie einen löjährigen, der gerade im Vorübergehen mit einem Schraubenzieher Ihre Autotür zerkratzt hat? Wenn Sie ihm drohen wollen, sagen Sie dann "Dir werd' ich gleich..." Ja. was wohl?

Das sind ein paar Fragen von 250, die der Schimpfwortforscher Reinhold Aman in einem Fragebogen zusammengestellt hat. Er will herausbekommen, wie in aller Welt geschimpft wird, und zwar echt und spontan, nicht mit frisiertem Mundwerk und gebremstem Schaum. Au-Berdem werden Kose- und Schimpfwörter für intime Körperteile erfragt und Bezeichnungen dafür, was man so alles damit machen kann. Versucht man, derartiges Vokabu-

lar in Wörterbüchern nachzuschlagen, dann staunt man über die Zurückhaltung der Herausgeber. Ernest Bornemanns 600 Seiten "Sex im Volksmund- waren 1971 eine Pioniertat. Bornemann, der Hochdeutsch eine \_senile Eunuchensprache nennt (im Gegensatz zur "Virilität" des Mittelhochdeutschen), will zehn Jahre lang am Frankfurter "Nuttenmarkt" Material gesammelt haben - andere Quellenangaben machte dieser merkwürdige Wissenschaftler nicht. Heinz Küppers "Wörterbuch der deutschen Umgangssprache" (ab 1955) ist solider, aber stubenrein. Küpper sargt in seinen Karteikästen ein, was ihm allzu deftig vorkommt. Der Einwand. daß solche Selbstzensur das Werk entwerte, läßt ihn kalt.

Jedenfalls gab es inzwischen eine Revolution der Vulgärsprache. Sie ging von England in den 50er Jahren aus. Erst seitdem gibt es eine Chance für die wissenschaftliche Erforschung der gesprochenen Sprache. Aman kann das für den amerikanischen Bereich bestätigen. Das "Dictionary of American Regional English" (DARE) fordert Aman besonders heraus. Voriges Jahr ist der erste Band erschienen - ein hochgelobtes Wörterbuch, aber Aman nennt es "unehrlich".

Nahezu alle Ausdrücke für Ausscheidungen und Körperteile zwi-

drückt weden. Es gibt allein im Englischer wenigsten eintausendfünfhundet Ausdrücke für Genite. lien." Arno muß es wissen, er ist die Kapazität für verbale Vulgarität in aller Weh Seit 1977 hat er in der Kleinstad Waukesha im US-Stan Wisconsii eine Schimpfwortzentrale eingerichet. Material von überall trifft don ein, man fragt Aman nach Herkunft und Gewicht von Neumagungen Im Sommer 1977 erschien die erste Nummer von "Maledicta" dem "internationalen Journal für verbale Agression", eine beispielitse, weltweite Chronik der Umgangssprachen, eine witzige Mischung aus Intellektudität und Vulgarität, dennoch als linguistische Zeitschrift ernst zu nehmen.

Mit Hilfe von "Maledicta" will Aman den "prüden Wortpopen" von "DARE" ein "DRAT" entgegensetzen. Dictionary of Regional Anatomical Terms". Besagter Fragebogen geh. zunächst an die 5000 "Maledicta\* Leser in 64 Ländern, später an jeden, der mitarbeiten will (Maledicta Press. 331 South Greenfield Avenue. Waukesha, Wisconsin 53186, USA). Distretion zugesichert.

Das Linternehmen wird mich wenigstens 20 000 Dollar kosten und unzählige Arbeitsstunden, Sie aber nur eire Briefmarke und rund zwei Stunden, um an einer einzigartigen, historischen, faszinierenden und nützlichen Pioniertat teilzunehmen." Entstehen soll ein internationales, vielbändiges Wörterbuch der Vulgärsprache, das erste echte, unzensurierte, ungereinigte, Amans Hauptwerk. An Standard-Wörtern ist er nicht interessiert, rechnet aber damit, daß "anständige" Leute wenig andere Wörter benutzen. Und er sieht kommer, daß mehr Akademiker als ungelernte Arbeiter antworten werden. menr Weiße als Farbige, mehr Bisexuelle als Homophile, mehr ältere Leute als Teenager.

Daß die eigene Branche Amans Absicht diskreditiert und seine Arbeit anschwärzt, das ist er allmählich gewöhnt. Aber er hat ein großes Vorbild: Martin Luther, ein großer Schimpfer vor dem Herm und Verfasser eines Vorworts für ein "Rotwelsch Vocabularius". Aman kann in sechs Sprachen schimpfen. Angefangen hat er damit in Straubing, Niederbayern. Das muß eine gute Schulung HANS DAIBER gewesen sein.

15.35 Indian River

22.15 Jazz-Konzert

22.45 Hawaii Fünf-Hull

19.00 Kino-Werkstott

18.00 Josh

18.30 blick 18.45 Bravo-TV

16.00 Drei Mödchen, drei Jungen 16.25 Die Waltons 17.10 Lou Grant

Anschließend: Goldies

Regie: George Marshall 21.40 blick

19.45 Duell im Dschuagel Englischer Abenteuerfilm (1954) Mit Jeonne Craine, Dana Andrews

Mit der Philip Morris Band

Die Reise nach Kalifornien

20.00 Tagesschau
20.15 Jede Mange Kohle
Fernsehfilm von Jost Krüger, Gerd
Weiss und Adolf Winkelmonn

Sieben Diebe Amerikanischer Spielfilm (1959)

Mit Rod Stelger, Edward G. Robin-

Regie: Henry Hathaway Theo Williams ist als Wissenschaft-ler auf die schiefe Bahn geraten.

Um seine kriminelle Karriere mit einem einmaligen Coup zu been-

den, hat der alternde Amerikaner

einen raffinierten Plan ausgear-

---

\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

Le many

----

Will Million Take

The same

e Brooks

K

Regie: Charles Dubin blick

Lie Schüler wurden ganz still und sahen ihn groß an

erig riggi

### Lateinlehrer als Star

🗁 is Strußen der hessischen Klein-- rad: Amoneburg sind heute a solid wieder wie leerzefegt, wenn and 19.30 Uhr Vim Thoelkes "Großer Free EDF: beginnt, Mit Begeistemag verfolgen die Bürger Lihren ....oneburger" - den Altphilologen Reinhard Forst, der schon zweimal als Chaincion aus der Sendung mit seinem Spezialwissen über die griewaschen Kykladeninseln hervorgegangen ist. Nicht nur die Nachbarn, and die Kasziererin im Supermarkt and der Angestellte der Städtischen Sparkasse kennen Reinhard Forst, ... er das erste Mal an der Show

- iganommen hat. Der Emolg des Chambions, der .... bürgerlichen Leben sein Brotais Grannasialleh-👉 tür Latein und Literatech verchetti, hat auch die e chüler ment un-. Sandruckt gelassame. Als ich am Histgen nach der eraten Fernsehrendung meine Messe betrat, kami an aint Minuten lang meht zu Wort. Die Künder trom-110 und

klatychten vor Be-

gesterung -P.⊹i. ail," ettählt Reinhard Forst, Als er anther Gruppe von Sextanem vorbeiang, wurder, alle mit einem Mal ganz ுப் und sahen ihn groß an. Da die Show nicht live gesendet,

i ndern bereits einige Tage vorher ....fgezeichnet wird, ist Forst sein eigener kritischer Zuschauer, Gemeinsam mit seiner Frau und den vier Hindern sitzt er dann vor dem Bild-...hirm. Ein wenig nervös ist er vor geder Sendung, gesteht er. Und wenn and im Familienkreise alles with einmal miterlebt, fällt ihm auf. and der eine oder andere Hinweis in wer Nerwosität nicht an sein Ohrige-. excheiden und ärgert sich nicht über : Hate Meinigkeiten, Seine Bescheimreit ist es auch, daß er seinen Intilg night liberbewertet. Von I lick and Zufall spricht er und daum daß demenigs, der den Fragen inger entgegensieht, auch besser-.....ren und nachdenken kann. Ein ......entrationsspiel also, der "Große ार्काः, und em Spiel, bei dem es auf de melligheit ankommt. Denn welum um den Handidaten zuerst den in it gediflickt hat, hat auch die Local die Frage richtig zu beant-

--te Retnhero Forst überhaupt da-

zu gekommen ist, sich bei Wim Thoelke zu bewerben, ist eine lange Geschichte. Sein Bruder hat vor einigen Jahren als Fachmann für mitteleuropäische Orchideen an dem Fernsehratespiel teilgenommen. Von diesem wurde Forst animiert, sich ebenfalls zu bewerben. Vor drei Jahren dann hatte er sich also an Wim Thoelke gewendet und zwei Spezialthemen vorgeschlagen: Griechische Briefmarken und die griechischen Kykladeninseln. Auf das Schreiben hin, haben

Thoelkes Mitarbeiter geprüft, ob die vorgeschlagenen Themen für die Sendung interessant sind. Sie waren es. Und so wurde

Reinhard Forst angerufen und einer Prüfung unterzogen, denn nicht nur seine Spezialgebiete, sondern auch er selber mußte für die Show geeignet sein. So wurden ihm per Telefon etwa 50 Fragen gestellt, um sein Allgemeinwissen zu überprüfen, und etwa 10 Fragen zu seinem Fachge-

Reinhart Forct, Champion in biet. Als er auch diese Hürde genommen hatte, erfolgte eine persönliche Vorstellung in Berlin, bei der ihm mitgeteilt wurde, daß er im Laufe der nächsten zwei Jahre zur Show eingeladen würde. Eine lange Zeitspanne, in der Forst sein Fachwissen nicht ständig auf dem Höhepunkt halten konnte. Im Mai dieses Jahres dann, kam endlich die Einladung und bis September war

genügend Zeit zur Vorbereitung. Damit, daß er Champion werden würde, und dies gleich zweimal, hatte Forst im Traum nicht gerechnet. Gewonnen hat er bisher 11 500 Mark. Was er mit dem Geld machen will. weiß er noch nicht. Er überlegt laut, daß er "sein Haus mal verputzen las-

sen" könnte. Vielleicht gewinnt er heute wieder. Dann kann er sich außer dem Verputz noch einen Anstrich für sein Haus leisten. Zu wünschen wäre es dem sympathischen Lehrer. Aber auch verlieren muß man können und selbst das ist bei Wim Thoelke geradezu angenehm. Denn jeder Kandidat kann vor der Sendung Literatur zu seinem Fachgebiet aussuchen, die ihm dann in einem Köfferchen zum Abschied überreicht wird. Auch Reinhard Forst hat seine Bücher schon ausgewählt.

SUSANNE HERRMANN

### **KRITIK**

### Trostloses um 23 Uhr

I st natürlich schick: Wiedergefun-A dene Zeit, der Titel des Fernsehfilms von Jochen Richter, bringt sogleich Marcel Proust ins Spiel. Besser wäre es freilich gewesen, wenn Richter außer der Erzähltechnik des französischen Romanciers auch dessen sprachliche Disziplin wahrgenommen hätte.

Richter erzählt in der Tat wie Proust: Vergangenes ist in der Gegenwart enthalten. Das Verhör eines Mannes mit NS-Vergangenheit durch einen amerikanischen Offizier wird gezeigt, und daß dieser sich in die Frau des Deutschen verliebt. "Gleichzeitig" ist zu sehen, wie der Offizier Jahre später nach der Frau sucht. Damit solches Fabulieren aber den weniger Geübten nicht verwirre, zeigt Richter die Vergangenheit in Schwarz-Weiß, die Gegenwart dagegen in Farbe. Und damit keine Spannung aufkomme, wechselt die Farbe schon Sekunden vorher.

Diese angestrengte Intellektualität wurde nur noch übertroffen durch den Text. den die durchaus begabten Darsteller zu sprechen hatten, um die psychische Lage der Beteiligten nicht darzustellen, sondern erläuternd auszuplaudern. Gewiß. ein Bürokrat spricht miserables Juristen-Deutsch; aber doch wohl nicht seine musisch angehauchte Frau, die sich zu dem Satz versteigen mußte, ihre französischen Freunde hätten sie "die Schönheiten des Landes kennengelernt".

Daß man derart Trostloses erst um 23 Uhr auf den Bildschirm bringt. hat seine Richtigkeit.

HORST ZIERMANN

### Zocker-Philosophie

Der englische Schriftsteller Jona-than Swift hat einmal geschrieben: "Glück ist derjenige Zustand, in dem man geschickt betrogen wird." Also gewinnt immer nur der, der nicht wettet?

Ein Schwede soll mit Pferdewetten Millionen verdient haben. Sagt man. Aber eigentlich sagt man in diesen Kreisen gar nichts. Jedenfalls nichts, was übers Allgemeingültige hinausgeht, wenn vom Wetten gesprochen

Zum Beispiel sagt man in solchen Kreisen, es gebe auch bei den Zokkern eine Klassengesellschaft. Da sei zu allererst der gehobene Zocker, also der erfolgreich sein Geld auf Trabund Galopp-Pferde setzende Wett-Mensch. Dieser spielt niemals mit hohem Einsatz, sondern unauffällig. Er

Morgen siegt Arszian in Cagnes-sur-Mer - ARD, 23.60 Uhr

gewinnt selbstredend auch unauffällig, aber oft sehr hoch. Denn merke: Der gehobene Zocker hat Sachverstand. Ihr. erwirbt man, wie überall, durch sture Beharrlichkeit.

Ständiges Beobachten der Szene ergibt auf Dauer das geschulte Auge und den berühmten Pferdeverstand. Wer sich auf solche Art und Weise zielstrebig in der Zocker-Zunft etabliert hat, schweigt auch über Wett-Verluste sich aus. Des Images und der Kreditwürdigkeit wegen.

Der mittelmäßige Zocker, im Trabrennsport, wo Fohlen schon für 2000 Mark zu erwerben sind, oft auch Mitbesitzer, setzt meist zwischen 100 und 150 Mark pro Renntag. Er bringt es

fehlt zum Pferdeverstand der 7. Sinn. Und so versteht er sich in erster Linie darauf, seine Verluste in erträglichen Grenzen zu halten.

Das wiederum unterscheidet ihn vom Hasard-Zocker, der auch dann noch wettet, wenn er längst schon pleite ist. Wenn die Schweizer Uhren im Pfandhaus und der Daimler verhökert sind.

Natürlich kennen sich die Zocker untereinander, die draußen auf der Bahn oder die drinnen in der Stadt beim Buchmacher. Da gibt es zum Beispiel jenen Politologie-Studenten im 35. Semester, der zum Leben lediglich 500 Mark benötigt - alles andere verwettet er.

Oder jener ehemalige Student der Wirtschaftswissenschaften im Ruhrgebiet, der als berufsmäßiger Zocker auf den Trabrennbahnen besser zurechtkommt. Glaubt er jedenfalls.

Bei den Buchmachern ist auch ein 91iährige Rentner gefürchtet, der als ausgefuchster Fachmann für französische Hindernisrennen gilt. Oder jener Polizeibeamte aus dem Betrugsdezernat, der dem alten Herm in seiner Freizeit große Konkurrenz macht,

Was diese Star-Zocker von gelegentlichen Hobby-Wetter unterscheidet, ist das Maß, nach dem sie leben: Nicht so viel ausgeben, stets auf der Hut sein, nicht auffallen, möglichst kein Konto bei einer Bank einrichten. Denn es gilt der eherne Grundsatz: Auf der Pferderennbahn ist schon mancher reich geworden. Doch vorher war er steinreich.

PETER PETERSEN



9.45 info: Arbeit und Beruf 10.00 beute 10.03 Fußbail-Europapokal 2. Runde, Rückspiele 11.55 Wirtschaftliche Gerechtigkeit für

9.90 Aus dem Bundestag Debatte über den Reykjavik-Giptel und seine Folgen 15.50 Tagesschau 16.00 "Das Lieben bringt groß' Freud" Lieder und Charsätze von Fried-

16.45 Die Kinder vom Mühlentol 7. Scharik, der Hund, und Konrad, der Hablicht 17.15 Kein Tag wie jeder andere Tanker, Tod für 1000 Vögel Film von Peter Brandt

17.55 Der Clown im Hinterhof Auf hoher See 17.45 Tagesschau 17.55 Regionalprogramme

20.00 Tagesschou 20.15 Der amerikanische Traum Filmdokumentation von Stroehle 21.00 Der 7. Sinn 21.03 Geschichten aus der Heimat Drei Episoden vom Rhein

Regie: Gerhard Schmidt

22.00 Titel, Thesen, Temperamente
"Väter und Söhne" – Die Filmgeschichte der IG-Farben. Jacqueline Picassos Abschied - Bilder aus ladrid. Hebbels "Nibelungen" in Bochum 22.30 Tagesth

23.00 Morgen siegt Arszlaa in Cagnes sur-Mer Spieltilm von Eberhard Scharfenberg

0.35 Tagesschau 0.40 Nachtgedanken

12.10 Kennzeichen D Deutsches aus Ost und West 12.55 Presse

20.50 Die große Hilfe
Bilanz der Aktion Sorgenkind
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis
Themen: Aids – Bestandsaufnahme der Experten. Schwanger über 40 – Risiko-Glück? Frauen

Moderation: Hans Mohl 22.15 Der Tod wird exportiert

Ш.

Regie: Charles Lamont 21.25 Autoreport 21.30 Drei aktuell 21.45 Kulturkalender WEST 18.00 Telekolleg 18.30 Die Sendung mit der Maus 19.00 Aktuelle Stunde Bürgertelefon: 0221/23 64 33 22.15 in bester Gesellschaft (2) 23.00 Franz von Assisi 20.00 Tagesschau 20.15 Die Modellstadt SÜDWEST 18.00 Die Sendung mit der Maus 18.28 König Rollo, König Frank 18.33 Mad Movies 18.58 Schlagzeilen 19.00 Abendschau/Blick ins Land 19.26 Sandmännchen Amerikanischer Spielfilm (1947)

Mit James Stewart, Jane Wyman Regie: William Wellman 21.55 Wenn der Intercity kommt Das "Aus" für Altenbeken? 22.25 Haus mit Travrigkeit und Freude Zeichnungen krebskranker Kinder 23.10 Das große Thema
Was kommt nach Beuys?
0.50 Nachrichten

NORD 18.00 Die Sendung mit der Maus 18.30 Damais in Benn Das Verbrechen der Marie Kahle 19.00 Musik für uns – Musik für Euch 19.15 Kiesgruben – Oasen für bedrokte Film von Joachim Hinz

20.00 Tagesschau 20.15 Des Königs Dieb Amerikanischer Spielfilm (1956) Mit David Niven Regie: Robert Z. Leonard 21.30 Kultur aktueli 22.20 !ch und Du Diskussion über das Verhältnis

zwischen Eltern und Kindern 25.30 Nachrichten HESSEN

29.00 Die Ausreißerin Amerikanischer Spielfilm (1946) Mit Rod Cameron, Ella Rains

alle

16.00 heute

Anschl.: heute-Schlogzeilen 17.00 heute / Aus den Ländern 17.15 Tele-Ulustrierte 17.45 Der rosarote Panther

Anschl.: heute-Schlagzeilen 18.20 S. Y. Arche Noch Heiße Ware aus Afrika 19.09 heute

19.30 Der große Preis Heiteres Spiel mit Wim Thoelke

fe – Krebs-Bilanz nach zehn Jahren Braucht die EG den Waffenhan.

del? Bericht von Bernd Wiegmann, Otto Wilfert 23.00 Wir haben uns doch mai geliebt Film von Daniel Christoff Mit Lisa Kreuzer, Joachim Bliese, Gisela Uhlen, Corny Collins Kurt und Helga sind seit 14 Jahren verheirotet. Ihre Verhältnisse ercheinen bei oberflächlicher Be-

trachtung geordnet. Doch Kurt greift zunehmend zum Alkohol und wird aggressiv gegenüber einer Frau.

19.30 Theodore, Keiseria von Byzanz

Regie: Riccardo Freda

19.80 Betrug Amerikanischer Spielfilm (1948)

Mit John Payne, Joan Caulfield

Ungarischer Spielfilm (1979)

21.15 Politik / Wirtschoft

21.45 Sport unter der Lupe 22.30 Julia-Migenes-Show 23.30 Nachrichten

Windhunde-Rennen 18.45 Rundschou

Regie: George Sherman 20.25 Flash Gordon (15)

Am Todtnaubera

21.00 Ak

BAYERN

21.30 Rundschau

22.35 im Gesprück 23.20 Rundschau

25.25 Vertraven

22.30 Z. E. N.

Italienischer Spielfilm (1954)

B.00 Mini-ZiB

19.10 Sport-Zeit 19.90 heute 19.29 Stocio 19.30 Derrick Ein unheimliches Erlebnis 20.30 Rundschau 21.25 Oberösterreich im Flug Das innviertei 21.45 Zeit im Bild 2 22.05 Kulturjourna! 22.15 Kesswort: Kino

beitet

25.35 Nachrichten

Bette Davis 22.25 Reise aus der Vergangenheit Amerikanischer Spielfilm (1942) Mit Bette Davis, Claude Rains Regie: Irving Rapper



18.15 Starmix / Regional 7 18.35 Komm doch sad in die Kliche Am Tisch zubereitete Spieße 18.55 7 vor 7 1922 RTL Spiel 1950 insiders

Neue amerikanische Serie 1. Heiße Monde 2015 ETL-Spiel 2020 Filmvorschou 2050 Die Herrin von Seize

Deutscher Spielfilm (1953) Mit Morianne Koch Regie: Anton Kutter 22.15 RTL-Spiel 22.20 Die 7-Minuten-Nach

22.50 Papeye vad des goldene 22.55 Nev im Kino 6.5 Mail Street Final

المكذا مبد للمل

### Der Kranich und die Maus

egw - Daß eine Maus dieses reizende, possierliche Trechen, Ele-fanten erzittern läßt, harman schon öfters gehört. Aber wasist das ge-gen den Vorfall, der sichem Wiener Flughafen Schwechat erignet hat:
Eine Maus, die eine Boeng 197 am
Abflug hindern kann? Lie wurde
von einem Piloten beobelitet, wie
sie im Mittelgang hin und her lief.
Entsetzlich! Der Pilot veständigte
die Polizeitruppe "Kranch", und
die Kraniche suchten mittelgen Tag die Kraniche suchten nureinen Tag und eine Nacht lang nich dem fürchterlichen Tier, das Phigzeug wurde evakuiert, die Passeiere auf eine andere Maschine um ebucht.

Höchst bedauerlicherwise war von dem winzigen Tierchen in der riesigen Boeing keine Spr. zu fin-den, so eifrig die Kraniche auch ihre Schnäbel in jede Lücke seckten. Sollie es am Ende eine Hahrzination gewesen sein, was die Gelehr-ten ja auch von dem kürzich ins Gespräch gekommenen Yeu behaupten, den Messner gesehen haben will? Und schließlich hat man auch schon von weißen Mäusen gehört, die nur bestimmten Leuten in einem emsprechenden Zustandierscheinen ...

S SOLD TO

S. S. S. COMME

E. Control

ar Armitest and bes

Process and the same of the sa

等在 近 600 ct 400 by

A Servery B

The section of the se

The same of the sa

Files Womerback F.

Str. Beergester

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF

19 THE REST OF THE REAL PROPERTY.

E con the lines

100

the present marter

r Tolle of Final 2

医水头 法不适应证

**基础的新加加** 

( descendent of see

markett, bei eine <del>eile</del>r

द्धाः अस्य सः अस्य स्टब्स् विकासः विकास स्टब्स्

erate or set Here e

🎎 silver i transferi

Sa or the the first

SATI

Den Hauchen die lich Die Boiters

अस्तर अस्तर देशक

Dung: - Pachinge AND THE PROPERTY OF THE PROPER

Ditch

The Research of the Agent Tall

TORE - SERSET

KING WEILDTER

legenties total

Stepen D. son

Section Medical Congress of the section of the sect

Mothrews.

g /,0

Gheristereich in RA

Beise cus de: Verguide

Continue of the Reserved to King

Ties On a

Better 5 - Th

lest b

\* - 13 - b

🛎 क्षेत्र विश्वासाल

The state of the s

Natürlich hätte man keine Kraniche auf die fragliche Maus ansetten sollen, sondern einen Kater, aber auf diese Idee scheint man nicht gekommen zu sein, und schließlich ist ia im tierfreundlichen Wien nicht so leicht ein heißhungriger Kater aufzutreiben. So konnte es also geschehen, daß eine kleine Maus einen Riesenvogel lahmlegte, was allerdings in der Klassik ein gewisses Vorbild hat, denn bekanntlich haben einst, nach dem lateinischen Zitat, dort sogar "die Gebirge gekreißt – und zum Vorschein kam eine lächerliche Maus (nascitur ridiculus mus)".

Fragt sich nur, weshalb man so aufgeregt nach dem Mäuslein im Flugzeug suchte, das doch im Grunde zum Amüsement der Fluggäste hätte beitragen können? Schuld daran waren die naturwissenschaftlichen Kenntnisse der Pilotencrew, wonach Mäuse Nagetiere sind und sich mit besonderem Gusto auf elektrische Drähte stürzen, um sie anzuknabbern. Darüber gibt es zwar noch keine genauen Nachrichten, und logische Überlegungen lassen vermuten, daß eine Maus, die auf ein Kabel beißt, alsbald vom elektrischen Schlag getroffen wird und kein Unheil mehr anrichten kann. Aber wer weiß? Ein Bordkater wäre unbedingt anzuraten!

Schlaglichter auf eine unterschätzte Kulturlandschaft: Düsseldorf stellt mit den "Nordischen Wochen" Skandinaviens Kunst vor

# Das Licht, das durch die Ritzen der Tür dringt

Mit der Schweiz fing es an, die Niederländer folgten, und derzeit sind es gemeinschaftlich die Länder des europäischen Nordens, die in Düsseldorf ein breit angelegtes Pancrama ihrer Kulturen entfalten. "Nordische Wochen" finden dort bis tief in den Dezember hinein statt.

Das ist jedoch keines jener notorischen Austauschprodukte, nach dem Motto: "Zeigst du bei mir was, zeig ich bei dir was", wofür sich dann Politiker lobend auf die Schultern klopfen. Diese "Nordischen Wochen" sind eine Reklameveranstaltung ohne Gegenleistung, sie sind eine Werbekampagne für die Kunst und Kultur des Nordens.

Die Logik ist klar: Randkulturen wie die der nordischen Länder, in Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland von einer nur nach Millionen, auf Island, Grönland und den Färöer-Inseln gar nur nach Tausenden zählenden Bevölkerung gestützt, brauchen solche Initiativen, um ihre Position international behaupten zu können. Das hat nicht einmal etwas mit Stolz zu tun. Ohne eine kräftige staatliche Förderung stünden sie möglicherweise schon im eigenen Lande auf schlechtem Posten gegen die durch Film, Fernsehen und Literatur kraftvoll ausstrahlenden und eindringenden Kulturen der größeren Nachbarvölker. Auch jenseits der Grenzen die Lebensrechte der "Kleinen" zu behaupten, bedarf es wahrscheinlich immer wieder solcher Aktivitäten in Sachen Kulturexport.

In Düsseldorf ist das Angebot schier unermeßlich: Konzerte zu allen Tageszeiten, Filme für Kinder, Spielfilme, Videos; Theater und Ballett; Lesungen, Vorträge, Seminare und Symposien; Ausstellungen aller Art. Statt die Gaben hierhin und dorthin zu vertröpfeln, wird eine Region massiv durchdrungen. Die Chance, daß bei dieser Methode mehr hängen bleibt als die Erinnerung an eine beiläufige Begegnung, rechnet man sich nach den Erfahrungen der Schweizer und der Holländer aus. Daß die Wahl des Schauplatzes auf Düsseldorf fiel, hat einen einfachen Grund: In Hamburg, sagte man sich, läßt sich noch eine befriedigende Kenntnis der nordischen Länder annehmen und das rheinisch-westfälische Industriegebiet ist dann schon der nächstwichtige Wirtschafts- und Handelspartner der Skandinavier.

Ob es freilich klug war, diese Wo-chen als gemeinschaftliche Veranstaltung der nordischen Länder aufzuziehen, ist eine Frage, die die einzelnen Kulturministerien noch zu knacken haben werden. Natürlich gibt es über-



von Laurits Andersen Ring

greifende Phänomene und Entwicklungen in den Kulturen des Nordens, aber ebensogut auch Abgrenzungen. die von Eifersüchteleien nicht frei sind. Das Verhältnis Norwegens zu seinem ehemaligen dänischen Landesherren oder das der Finnen zu ihrem einstigen Kolonialherren Schweden ist nicht frei von komplizierten Gefühlen – wie auch in umgekehrter Richtung. Mit solchen nordischen Wochen

vier mittlere und drei kleine Kulturen in einen Topf zu werfen, das könnte auch ausgesprochen kontraproduktiv ausgehen, indem nämlich nur der Eindruck bleibt, nördlich von Flensburg sei eben doch alles eins. Die Gefahr besteht vor allem in Deutschland, das immer schon eine kulturelle Vormachtstellung der Schweden in Skandinavien unterstellte, nordische Kultur mit schwedischer Kultur gleichsetzte. Eben das zu zementieren könnte der unfreiwillige Effekt dieser nordischen Wochen werden (Veranstaltungsprogramm: Kulturamt Düsseldorf, Ehrenhof 3, Telefon 0211 / 89911). REINHARD BEUTH

Diese Gefahr wird bei der bilden-den Kunst besonders deutlich. Im Kunstmuseum breitet sich das "Licht des Nordens" mit einer Übersicht über die skandınavische Malerei um die Jahrhundertwende aus. Es ist allerdings ein Zwielicht. Das Gemälde "Die Tür" von Helene Schjerfbeck charakterisiert das recht gut. Zu sehen ist ein dunkler, kahler Raum, von einer Tür verschlossen, durch deren Ritzen helles Licht ringt, spärlich wie unsere Kenntnis der nordischen Ma-

Gewiß, Carl Larsson mit den Iyllen des "Hauses in der Sonne" ist hierzulande populär, und Anders Zorn mit seinen drallen Badeschönheiten war zwischen den Kriegen mehr als jetzt bei uns geschätzt. Ernst Josephson und Carl Frederik Hill (der in der Düsseldorfer Auswahl fehlt) wurden uns in den letzten Jahren mehrfach als aus dem Gleichgewicht geratene Existenzen auf dem schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn präsentiert. Und natürlich ist uns Munch, dem gleiche Gefährdungen nicht fremd waren, vertraut.

Vilhelm Hammershoi erregte dagegen jüngst nur Aufmerksamkeit, weil er plotzlich erstaunlich hohe Auktionspreise erzielte. Das sind jedoch keine Zufallszuschläge, denn die Bilder, romantische Interieurs mit einer eigenartigen Atmosphäre der Ungewißheit, brauchen den Vergleich mit den Impressionisten nicht zu scheuen. Und mögen uns die heroischen Kalevala-Mythen bei Akseli Gallen-Kallela auch zu nordisch trutzig, die Märchenmotive bei Gerhard Munthe zu ornamental geschmäcklerisch dünken, die Landschaften von Kitty L. Kielland oder Prinz Eugen stehen ihren Zeitgenossen aus südlichen Ländern nicht nach.

Allerdings läßt sich nicht verkennen, daß das "Licht des Nordens" düstere Schatten wirft. Die Porträts (z.B. von Ejnar Nielsen, Richard Bergh, Eugène Jansson) stellen uns Menschen vor, die gewiß eher zum Grübeln, zur Depression als zu ungebrochener Lebensfreude neigen. Und die Landschaften, zumeist im Gegenlicht der untergehenden Sonne oder im kalten Schein des Mondes - vorkaum von einer Welt der Fröhlichkeit. Auch in den Innenräumen (z.B. August Eiebakkes Auftragen der Mahlzeit") scheint eher Strindberg (der sich hier als ein interessanter Maler vorstellt: als Ludvig Holberg zu Gast. Und nicht zufällig hängen gegenüber von Larssons heiteren Aquarellen Theodor Kittelsens Variationen über den "Schwarzen Tod". Denn auch Larsson war - wie er in seiner Autobiographie gestand - alles andere als jene Frohnatur, die alle Welt in ihm zu sehen glaubte.

Aber dieses Mißverständnis hatte in Schweden selbst eine ungeahnte Wirkung. Ellen Key, die sozialistische Reformerin, inspirierten Larssons Bilder zu ihrer Programmschrift "Schönheit für alle", die zum Anstoß für eine ästhetisch anspruchsvolle Produktgestaltung wurde. Vor allem von den Glashütten wurde diese Idee aufgenommen. Das belegt die Ausstellung "Glas in Schweden 1915-1960" im Kunstmuseum und der Tonhalle exemplarisch.

Dabei läßt sich nicht verkennen. daß dem Kunstglas mit seinem Drang zur "zeitlosen Schönheit" der Zeitgeist viel stärker mitspielte als den Gebrauchsgläsern mit ihren einfachen Formen. Die Schweden liebten einerseits den Mattschliff mit seinem plastischen Relief und andererseits die dickwandigen Überfanggläser. für die sie verschiedene neuartige Dekorationstechniken entwickelten. Das alles wird in der Ausstellung, einem Dorado für Glasliebhaber, ausführlich vorgeführt, wobei die Präsentation in der vom Kunstlicht abhängigen Tonhalle die Gläser sehr viel besser als im lichten Kunstmuseum zur Geltung kommen läßt.

Der Katalog ist allerdings ein zwiespältiges Produkt. Der Preis von 98 Mark für die broschierte Ausgabe im Museum ist unangemessen, während die 128 Mark für das gebundene Buch (Prestel Verlag, München) durchaus verständlich sind. Es handelt sich nämlich um einen wissenschaftlicen Katalog, der jeden Sammler und Händler begeistert, weil er mit Akribie alles Wissenswerte - samt Listen der genauen Modellnummern, die die präzise Datierung eines jeden Glases erlauben – zusammenträgt. Aber für den Museumsbesucher ist solche Ausführlichkeit kaum von Belang. Weniger und billiger wäre für ihn PETER DITTMAR

"Das Licht des Nordens": bis 1. Februar. Katalog 28 Mark; "Glas in Schweden": bis 18. Januar; Zürich: 4. März bis 26. April. danach Stockholm; Katalog 98 Mark, im Buchhandel, Prestel Verlag, 128 Mark

### JOURNAL

Deutsche Buchausstellung in Spanien eröffnet

dpa, Barcelona Die Ausstellung Das deutsche Buch: Mittler des kulturellen Dialogs mit Katalonien" wird heute in Barcelona eröffnet. Sie steht unter der Leitung des Börsenvereines des Deutschen Buchhandels (Frankfurt), der Generalität von Katalonien, dem katalanischen Verlegerausschuß und dem Deutschem Kulturinstitut in Barcelona. 1400 Bücher und Zeitschriften aus 152 Verlagen werden präsentiert, und mit großem Interesse werden Schriftsteller wie Christa Wolf, Peter Härtling. Martin Walser und Egon Holthusen erwartet. Parallel dazu wird eine deutsche Kulturwoche mit Konzerten und Filmvorführungen eröffnet.

Wiederentdecktes Werk von R. Strauss aufgeführt

In einem Konzert der Wiener Gesellschaft der Musikireunde ist ein Jugendwerk von Richard Strauss vorgestellt worden, das seit der Uraufführung am 18. März 1882 in München verschollen war. Im vorigen Jahr war das Werk bei einer Auktion wieder aufgetaucht, wo es vom Archiv der Wiener Gesellschaft der Musikfreunde erworben wurde. Der 18jährige hatte die "Variationen für Streichtrie über ein bayerisches Volkslied für ein Familienfest komponiert.

#### Reges Interesse am Architekturmuseum

gur. Frankfurt/M. Ein immer noch zunehmendes Besucherinteresse meldet das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt. Schon Ende Oktober hatte es mit 162 000 die Besucherzahl des gesamten Vorjahres erreicht. Besuchermagnet in diesem Jahr war die Lego-Ausstellung in Kombination mit einer Gropius- und einer Cüppers-Ausstellung, gefolgt von der Ausstellung "Vision der Moderne". Die laufende Ausstellung "Internationale Bauausstellung Berlin 1987 verzeichnet in den ersten drei Wochen bereits knapp 7000 Besucher.

#### Architekt Hittorf in Frankreich gewürdigt

Das Pariser Museum Carnavalet zeigt bis zum 15. Januar in Zusammenarbeit mit dem Kölner Wallraf-Richartz-Museum eine Auswahl aus dem Werk des in Köln geborenen Architekten Jacob Ignaz Hittorf hundert wesentlich mitgestaltet hat. Die großen Werke des letzten Vertreters der neoklassischen Schule, der Nordbahnhof, die Ausschmückung der Place de la Concorde, die Kirche St. Vincent de Paul sowie das Rathaus des ersten Arrondissements, gehören noch heute zu den großen Bauwerken der französischen Hauptstadt,

#### Großbritanniens zweitgrößtes Festival

Vom 12. bis zum 29. November findet zum 24. Mal das "Belfast Festival" statt, das nach dem Edinburgh Festival das zweitgrößte Kulturereignis auf den britischen Inseln ist. Auf dem Programm stehen mehr als 100 verschiedene Veranstaltungen. Neben einem Gastkonzert des Leipziger Gewandhaus-Orchesters, Gastspielen der Royal Shakespeare Company, Folk Music und Jazzkonzerten findet die Uraufführung des irischen Schau-

#### Gemälde und Zeichnungen von Christian Mali

spiels "Der große Hunger" von Tom

MacIntyre statt.

DW. Biberach/Riss Zum 80. Todestag von Christian Mali zeigen die Städtischen Sammlungen Biberach eine Auswahl seiner Ölgemälde aus der Frühzeit mit romantischen Stadtansichten aus Süddeutschland. Dazu kommen Aquarelle, die zum Teil noch nie ausgestellt waren, sowie Zeichnungen aus Skizzenbüchern, die Malis Kontakt zur "Schule von Barbizon" dokumentieren. Die Ausstellung dauert bis zum 23. November.

#### DAS AKTUELLE **TASCHENBUCH**

Sophie Louise Wilhelmine Gräfin von Ahlefeld und Hermynia zur Mühlen gemeinsam? Daß sie zu den dichtenden deutschen Damen gehören. So eröffnen und beschließen sie das "Lexikon deutschsprachiger Schriftstellerinnen 1800-1945", das mehr als zweihundert Poetinnen viele unbekannt oder längst wieder vergessen - mit Bild, Biographie und Bibliographie vorstellt. Die wichtigsten, und das sind recht viele, verzeichnet zwar jedes Schriftsteller-Lexikon, aber inzwischen gilt ja auch in der Literatur. Alle Schreibenden sind gleich, nur die Autorinnen sind gleicher. P. D/

### ZEITSCHRIFTENKRITIK: Info .,Trendwende"

### Kassandra hinterm Berg

die ganz große Wende bringen soll. Die "New Age"-Bewegung mit ihrer eigentümlichen Mischung aus Okkultismus, alternativer Lebensform und Wissenschaftstheorie hatte bei uns ihren ersten großen Auftritt auf der Frankfurter Buchmesse von 1983, als der Dalai Lama mit dem Ältesten der Hopi-Indianer ein spirituelles Gipfeltreffen abhielt. Seither rollt eine "New Age"-Bücherwelle, die bereits acht Prozent des Umsatzes der Buchhandlungen ausmacht. Es kommt zu immer neuen Tagungen, Workshops, Seminaren, und schon mußte ein "New Age Travelservice" eingerich-

Weniger markant ist die Entwickhung auf dem Zeitschriften-Sektor. An den Kiosken wird "New Age" durch "2000 - Magazin für Neues Bewußtsein" (Goßlerstr. 33, 3400 Göttingen 1) und "Sphinx - Magazin für Sucher/innen" (Lange Gasse 43, CH-4006 Basel) vertreten. Auffällig ist, daß unter den "New Age"-Zeitschriften sich die stärker okkultistisch ausgerichteten gegenüber den weniger okkultistischen durchsetzen. Das älteste deutsche "New Age"-Organ .Hologramm" ging in der "Sphinx" auf, die den Namen des Gründungsorgans des deutschen Okkultismus aus dem Jahre 1886 weiterführt. Daneben verdient der Informationsdienst "Trendwende" (Hinterm Berg

81, 2862 Worpswede) Beachtung. "Trendwende" wurde 1982 mit der Absicht gegründet, zusschließlich "positive Nachrichten" zu drucken. die "darauf hindeuten, daß wir die Gegenwart meistern und die Zukunft gewinnen werden". Eine neue Art zu denken und neue Wege des Handelns würden sich allenthalben bereits abzeichnen. Doch die Katastrophe von Tschernobyl, deren Horoskop erläutert wird (Uranus am östlichen Horizont symbolisiert Versagen der Tech-

New Age" nennt sich das neue nik, Pluto im Skorpion das Regiment der Radioaktivität), führte zu einem "Ruck durch das Bewußtsein", nicht, wie anfangs angenommen, der Verantwortlichen, sondern der Redaktion der "Trendwende".

Ganz Kassandra, druckten sie nun einen 20seitigen "Krisenreport" ab, der die ungebrochene Krisendynamik" auf den Feldern Atomenergie, Gentechnologie, Mikrowellen ("Elektrosmog durch Funk und Radar"), Ozonabbau, Spurengase ("Treibhaus-Effekt"), Sauerstoff (Abbau in den unteren Luftschichten durch industrielle und landwirtschaftliche Großprozesse), Artentod, Tropenwald-und Feuchtgebiet-Vernichtung, Waldsterben, Grundwassergefährdung, Allergie, Rüstungswettlauf auf-

Doch nicht nur die Liste ist bemerkenswert, sondern auch das aus ihr gezogene Fazit. Es lautet: "Die Kraft. auch nur einer der gigantischen Bedrohungen erfolgreich entgegenzutreten, erweist sich heute dort. wo sie bislang gesucht worden war - im Feld der Politik, im Feld der Bürgerinitiative, im Feld der gesellschaftlichen Veränderung -, als nahezu gleich Null." Der bisherige Weg der "sozialen Diffusion" durch geduldige Überzeugung sei nicht mehr gangbar. da die Zeit davongelaufen sei. Als letzte Option bleibe noch, von der Vorstellung des extrem individualistischen Westens, das Bewußtsein sei jeweils mein, dein, sein, abzurücken und das nach alter östlicher Vorstellung zugrundeliegende "trans-personale Bewußtseinsfeld" aller, "mit dem wir womöglich verbunden sind", direkt anzusprechen

"Trendwende" werde daher künftig über Initiativen berichten, die die Veränderung des "menschlichen Kollektivbewußtseins" auf die Fahne geschrieben haben. "Tat tvam asi" contra Tschernobyi.

CASPAR v. SCHRENCK-NOTZING

### Hitchcock grüßt: "Psycho III" mit Anthony Perkins | Musikalische Novitäten beim "steirischen herbst" Mord an einer Mumie

mal. Noch immer betreibt er, noch immer von Anthony Perkins dargestellt, sein Motel, hoch über ihm thronend in einer düsteren Festung, wie einst in Alfred Hitchcocks "Psycho"

Noch immer lebt - und schläft - er neben seiner mit Sand gefüllten, ausgestopften toten Mutter. 22 lange Jahre hat er in der Klapsmühle verbracht, erfährt man, und wurde doch als geheilt entlassen. Was ihn nicht hinderte, in "Psycho II" sein Unwesen zu treiben und es jetzt in "Psycho III" fortzusetzen. Dieser unterscheidet sich von seinen Vorgängern nur dadurch, daß Perkins nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern auch Regie führt – zum ersten Mal.

Daran liegt es wohl: Es geht Norman Bates an den Kragen, von allen erdenklichen Seiten. Zunächst durch die Presse: Eine Reporterin ist da, die seine Geschichte kennt. Sie sucht den unsäglich dummen und gutgläubigen Sheriff zum Handeln zu veranlassen. Sie zwingt ihn zu einem Interview. Sie fahndet nach einer verschwundenen alten Kellnerin, die sich zuletzt in Normans Motel authielt.

Ein Mädchen ist da, das sich das Leben nehmen will und das Norman,

zu Mord ausgezogen, mit durchschnittenen Pulsadern in der Badewanne findet - und rettet. Worauf es sich prompt in den manischen Spinner verliebt, Und damit dessen Unglück vollkommen besiegelt, ihm aber auch nichts erspart werde. kommt uns das Drehbuch teils als Krimi, teils psychologisch: Die Norman für seine Mutter hält und die ihn, als "Stellvertreter", in sei-

Mädchenmorde

treibt, ist gar nicht seine Mutter: Sie hat ihn einst entführt. Wenn er es erkennt - heilige, psychologische Katharsis! -, bringt er nicht die Journalistin um. die sich groteskerweise allein in die gräßliche Mörderhöhle gewagt hat, sondern die Mumie. Dennoch kommt er wiederum in eine Anstalt, aber er ist "frei", sagt er. Man sieht: Was im

Norman Bates ist wieder da. deutschen Kino als Spannungsele-Schon wieder. Oder wieder ein- ment gilt, sind in Amerika und in ment gilt, sind in Amerika und in Hollywood landläufige und entsprechend abgegriffene Klischees. Deswegen greift der Regisseur Anthony Perkins auch zu ganz anderen Zutaten. Er klebt die Mordszene aus Schwarzweiß-Film Hitchcocks dazwischen. Er läßt die Stimme der Mutter nicht von Norman sprechen:

Sie ertönt aus dem Off, ebenso die Stimme der Mutter des selbstmordsüchtigen Mädchens. Neben realistische Morde - einer davon, Tiefpunkt der jüngeren Kinogeschichte, vollzieht sich auf dem Klo - treten groteske Szenen voll makabrer Komik. Voller Mühe werden die Elemente des Horror-Films zitiert: Regen und Gewitter, schummrige Beleuchtung, ein mit Kerzen umstellter Katafalk knarrende Türen. Es fehlt eigentlich nichts.

Dennoch: Weil man die Personen die Zusammenhänge und auch das Szenario seit einem Vierteljahrhundet kennt, führt der Film - und der ist für einen Debütanten erstaunlich sicher - neuerliches Ensetzen nicht herbei. Deshalb kann man ihm vielleicht sein letztes Wort glauben: Daß Norman für immer hinter Anstaltsgittern verschwindet.

HORST ZIERMANN



Und immer wieder das Haus: Anthony Perkins, Darsteller und Regisseur von "Psycho ill"

terbuntes Theaterkleid.

### Schöpfung, Erschöpfung

Die jahreszeitenbedingte, trügeri-sche, verführerische Endzeitstimmung wurde diesmal zum Motto erhoben: "Sprache der Liebe" und Literatur als Erotik" bestimmten als Generalthema in Graz den "steirischen herbst". Mit Theater- und Ausstellungsaktivitäten wurde diese Fallstudie der besonderen Art betrieben.

Die Musikszene durfte dagegen, eigensinnig wie fast immer, andere und eigene Wege gehen. Scheinbar in die (jüngste) Vergangenheit fallend, konnte sie sich auch innovativ gebärden. Die Rädelsführer waren zwei alte Branchenhasen: Otto M. Zykan mit einer "Opern"-Uraufführung und György Ligeti mit der ersten Präsentation seines seit mehr als einem Jahrzehnt erwarteten Klavierkonzertes. Damit ist auch bei einem abgebrühten Avantgardefestival wie dem "steirischen herbst" Staat zu machen. Zykan, früher ein hervorragender

Schönberg-Pianist, dann Experimentator in allen nur denkbaren Kunstsparten, schließlich eine nationale Größe in der Werbeszene, gehört längst in die Galerie der unvergleichlichen Originale. Wo er hintritt, gibt's nur Zykan total. Zykan als Autor, Komponist, Regisseur und Hauptdarsteller seiner selbst. Gagenvorschuß auf Darmverschluß zu reimen, das kann natürlich nur er. Und zu einem Sinnesrausch und ins Theater kann er auch verführen. Denn in jedem Menschen, vor allem in den Selbstdarstellern, stecken Clown und Philosoph. Durch Entlarven von Wort-Lauten und -Inhalten erhält deren Unsinn erst den richtigen Sinn. So böse wie lustig treibt der Intellekt sein Spielchen und stellt alles scheinbar auf den Kopf. Von der Schöpfung ist es nur ein kleiner Weg - nämlich zwei Buchstaben - bis zur Erschöpfung. Oder: Wie absichtlich ist der Zufall? Zykans Antwort: Er ist zufällig absichtlich.

So zufällig wie absiehtlich kam Zykan in Graz zu Uraufführungsehren: "Der Zurückgebliebenen Auszählreim" nennt er sein "Theater für ein Opernhaus\*, ein Auftragswerk des "steirischen herbstes": eine ironische Kollage aus sog. Musiktheater, Pantomime, großem und kleinem Kabarett. Als Virtuose der Gedankensprünge und Doppeldeutigkeiten weiß Zykan zu unterhalten. In 38 Szenen wird die unheilvolle Welt heillos auseinandergenommen. Zykan resümiert quasi seine bisherigen Werke, steckt sie, neu gemischt, in ein kun-

Trotz beträchtlichen Aufwandes ~

würzt mit Streicherteppichen und Schlagzeugbombardements die allzu braven Synthesizer-Zuspielungen werden musikalisch keine neuen Türen aufgestoßen. Mit Zykans Totaleinsatz kann allerdings nur einer mithalten: Bühnenbildner Hans Hoffer setzt der grotesk wirbelnden Inszenierung starke Lichter auf. Viel Technik saust zwar durch Luft und Raum, schafft aber zwischen Ironie, Absurdität und zynischer Gegenständlichkeit hinreißende Bilder und Einstellungen - vergleichbar nur mit der

Qualität eines Achim Freyer.

Ganz so unterhaltsam ging's beim

Musikprotokoll, der steirischen Mu-

stermesse der Neuen Musik, natürlich nicht zu. Die Aktualität gehörte da der österreichischen Erstaufführung von Friedrich Cerhas "Requiem für Hollensteiner" nach einem Text von Thomas Bernhard (aus der Erzählung "Gehen"). Wegen angeblich staatsfeindlicher Tendenzen der sarkastischen Bernhard-Texte sorgte das Cerha-Requiem seit der Hamburger Uraufführung vor zwei Jahren in Österreich für Konflikte. Die Schlußpointe hätte allerdings nicht typischer gelingen können: Am Nationalfeiertag erhielt Cerha vor seiner Wiener Requiem-Aufführung den großen österreichischen Staatspreis aus den Händen von Unterrichtsminister Herbert Moritz, der früher Thomas Bernhard öffentlich angegriffen hatte. In gemächlichen Auf- und Abbe-

wegungen schleppte sich dann das Musikprotokoli dahin, bis Győrgy Ligeti wieder einmal aus der Reihe tanzte. Mehr als ein Jahrzehnt spielte er mit dem Gedanken eines Klavierkonzerts. Im Vorjahr schrieb er es endlich nieder: ein gutes, starkes qualitätsvolles Stück, das sofort die Runde machen müßte. Wie in seinen Klavieretüden (1985), geht es Ligeti im dreisätzigen Klavierkonzert um geschlossene Formen mit fließenden Mustern. Das ist nun nicht als Widerspruch zu verstehen, sondern als ein Streben nach neuen rhythmischen Bewußtseinsebenen. "Illusionsrhythmik" nennt es der wortgewandte Komponist, es ist "einfach" eine Überlagerung verschiedener Geschwindigkeitsschichten. Die Wahrnehmung wird überlistet, scheinbar entstehen neue "Bilder". Die Musik, so greifbar, leicht und gut hörbar sie mit ihrer geballten Motorik auch daherkommt. schickt sich an "abzuheben". Ligeti hat keine Angst vorm Fliegen. Auch das zeichnet ihn aus.

WALTER GÜRTELSCHMIED

Was haben Charlotte Elisabeth Gisels Brinker-Gabler, Karola Ludy und Angela Wöffen: Lexi/ deutschsprachiger Schriftstelleri/ 1800-1945", drv. 364 S., 16,80 Ma

### **KULTURNOTIZEN**

Georg Meistermann wird die 19 Fenster des Kapellenkranzes im Dom zu Münster neu gestalten.

Peter Brooks Theaterstück "Mahabharata" wird 1987 erstmals in einer englischen Fassung zu sehen sein (in Zürich und London).

Lorin Manzel, Ernest Bour und Rudolf Barshai sind von 1987 an die drei offiziellen Chef-Dirigenten des "Orchestre National de France".

Bonn zur Kaiserzeit (von 1871 bis 1914) ist das Thema einer Ausstellung im Rheinischen Landesmuseum Bonn (bis 4. Januar).

In der Lombardei sind jetzt erstmals Beweise für einen dort vor 400 000 Jahren lebenden "homo erectus" gefunden worden.

Peter Pietzsch, stellvertretender Intendant in Wiesbaden, wird neuer Theaterchef in Hagen.

### Misa-Schwindel in deutschem Generalkonsulat

S. Al TOMAROS, Islanbul inter typylitäänteise myä ig on Tablet, will en blûd. Johnson hat tellweise rechts-. . . . stellfar utd e... jeden to the Scott emetal postacles considerate to the Effect of Sekumanoode an dem dige. Tunta merel elte and elt Ste in speamfer des deutschen Gesoutate in Estancial betraigh - Automobilen

Schulchnell (Boy articleryange-only out, als one Tucken Mayostas den Leiter der Konsularahbespeate und that establic te trubero Angestelitades Hors-os sona Bottabar din gesen din nic in 700,000 Line can desemb Harlis em Einreisems am in ndwstepublik beschäffen nichua Matas, deren Ehemann sett inclum der Bundesrephblik leut. aud sie einen legitimen Aasid einen Sienwermark habe in her nichts zu balden brauche. Alisprache mit der Polizei be-Generalkonsu i necterniz, den or incuspielen, and an eventuel-127 leiter der his September 1930 ular perchaftister Fra. Bottherar mediminen. Handas 1907t. 117 Fe o Urutas, 700 tob Ema 1. Hundbesche ihre Hontakitjes n fam Tuksmi-Platz, nicht weit

it sem vie den Gescheinzig eine ki hatte, führe Frau Eliticher matieoropates. Antrogsformular ili a itt o gung bilem ina Honsulstage: e um Men Antrag abbugeber er Türkin batte kie norher gelagt nus Gest für Leine Preungin i gein ser Benn Verlassen des Konsumordi. Erau Bottehan die das 202 with behalten hatte test-

lotocidal sijeboriseo

De teateam belinder een taan Control authorities deutstate n in Joseph Semiam ngsangs- Ab. trklung der Auther Schollerschen naben gelen. Geali de om it dikar steme Aniklage enstainnin Ger Ger wird auch ein wer Bucherhartsbeamter des nten urbört, der das Schwitzout turn matergamision naben soll. al. Boot per jdie sich vor Jahren. te i Lucau invin Mornamen Emelicuge-Constitution of the house of the contraction Le E tribue Arr des Becomestung von entre ernauten. SAD.

Ein simples Utensil aus der Welt der Jäger und Wanderer wurde zum farbenfrohen Begleiter einer Modewelle

### Die Abkömmlinge eines alten Sacks machen Furore

Fig. 5 war in italien, yes auto comangezogenen, rucht mehr ganz المستقد jungen Prasen mit einem Rucksack san, ich glaubte meinen Augen nicht zu trauen, denn die Damen rüsteten sich weder zu einer Bergpartie, noch schienen sie den welblichen Fradfindem anzagehören. Sie natten ledighen alles Štörende, das sie sonst in der Hand oder über der Schulter getragen hatten, in einen modischen Reckisch gasteckt.

Es waren die ersten mittigen Vorzener einer Modewelle, die den Ruchsack "thursierte" dieses Benaithis aux seiner Außenseiterrolle.



Vagewohntes Bild: Manager mit Rucksack

holte, er schliebboh salon- und gesellsonaftsfähig machte. Mit der Begelsterung für das Eweirad und dem iomit verbundenen Zwang, mög-Lohst beide Hände zum Lenken frei ru nasien, war den. Rucksack in breiter Frint die Bahn gei roonen So maunt in den Geschäfteinetropolen der USA gemer mehr, morgens einen Manager mit Rucksack die Verstundsetage betreten zu sehen. Und denorca trag, man sich, wie hat ein ampier Sack as geschafft, von heute auf morgen aus der Berg-, Sport- und Wanderweit in den ganz normalen Alltag übernommen zu werden?

Bei näherer Betrachtung fällt eines sport aud Rucksack ist nicht gleren Etreksterz. Es sind nicht die grauen oder grünen Dinger, mit de-

's war in Italien, wer zirka sechs - nen man in den Alpen auf die Pirsch geht, sondern nuancenreiche Abkömmlinge. Es fängt an beim niedlichen Kinderrucksack, etwa in Gestalt eines Bären, der sich kuschelig an den Rücken schmiegt. Bei Schulkindern herrschen Nylonqualitäten vor, superleicht und in poppigen Farben. Ganz Lässige tragen sie, ganz gegen die Natur dieser Sacke, über nur einer Schuiter.

In alternativen Kreisen entdeckte man die Liebe zum Naturledersack in allen Formen und Qualitäten. Modebewußte junge Frauen tragen Lacklederrucksäcke, und wenn sie es sich leisten können und mögen.

sogar Beutel mit den unübersehbaren Initialen hochkaratiger Designer. Beutel, mit denen man wohl kaum eine Bergtour machen

Manager und andere Zeitgenossen, die ihren Tae am Schreibtisch verbringen, haben lange Zeit eine gewisse Abstinenz Rucksäcken gegenüber gezeigt. Das hatte weniger mit ihrem mangelnden Bedürinis diesem praktischen Stück gegenüber zu tun als vielmehr mit der Tatsache, daß

Papiere von einer bestimmten Größe an nie ganz unbeschadet einen Transport im Rucksack überstehen. Doch auch den Herren in feinem Tuch kann geholfen werden. In den Mode-Trendzentren Paris und Mailand werden die ersten Männer mit attraktiven Tornistern gesichtet. Sie lösen Aktentasche und Aktenkoffer ab. Außerdem kommt der edel gemachte Leder-Look dem Gefühl nach qualitativ hochwertiger und gut verarbeiteter Mode entgegen.

Der Tornister, auch Ranzen genannt, wird zum erstenmal in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts erwähnt. Bis zu diesem Zeitpunkt trugen Wanderer, Pilger, Soldaten, kurz alle Leute, die unterwegs waren



Praktische Accessoires eines sportlichen Lebensstils: Rucksäcke allerorten

und sich seibst verpflegen mußten. Säcke. Diese nannten sie aufgrund ihrer Verwendung Brotsack oder Hafersack. Als dann im 17. Jahrhundert in Frankreich das Fusil, ein fast mannshohes Gewehr, bei der Armee eingeführt wurde, brauchte der Soldat beide Hände zum Laden. Stopfen. Zielen und Schießen. So hängte er sich den Beutel nicht mehr über die Schulter, sondern mit gekreuzten Riemen auf den Rücken.

Der Tomister war erfunden. Natürlich unterschied sich das normale Fußvolk von den Offizieren, deren Tomister aus feinem Lackleder glängten, während der Gemeine sich mit Leinen oder grobem Leder begnügen mußte. Noch heute haben die Soldaten der Schweizer Armee einen "Habersack", den sie auf langen Märschen gefüllt mit Brot. Käse. Wurst an ihrem Tornister befestigen.

Und der Tornister für Schüler? Er wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts in Verbindung mit der allgemeinen Reformbestrebung an unseren Schulen eingeführt. Bis dahin trugen die Kinder selbstgenähte Stoffbeutel für ihre Bücher. Der lederne Tornister oder Schulranzen war der Traum eines jeden Kindes.

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg war dies zunächst nicht anders. Doch schließlich wurden Schultornister oder Ranzen doch selbstverständlich und erfuhren sogar eine Spezifizierung: Die Modelle für Jungen waren auf einen Blick von denen für Mädchen zu unterscheiden. Bei einem Bubenschulranzen bedeckte die Umschlagklappe die ganze Vorderseite. bei einem Mädchenschulranzen nur die Hälfte. Und welcher arme Junge den Tornister seiner älteren Schwester auftragen mußte, hatte bei seinen Geschlechtsgenossen einen schweren Stand.

In den sechziger Jahren wurde der Tornister dann durch die Aktentasche oder -mappe abgelöst. Letztere mit der Hand (und in oft schiefer Haltung) zur Schule zu schleppen, wurde zur absoluten Prestigefrage schon bei Zehnjährigen. Doch heute ist dies kein Thema mehr. Schüler schwören wieder auf jene Behältnisse, die der Gesundheit bei weitem förderlicher sind: Tornister und Rucksack. REGINA WILLNECKER

bar sınd. İn dieser Woche genehmigte

das Oberrabbinat schließlich Herz-

verprlanzungen unter der Bedingung.

daß die Atmung des Spenders minde-

stens zwölf Stunden lang ausgesetzt

haben muß. Während dieser Zeit

müßten die Ärzte die Herzfunktion

des Toten künstlich aufrechterhalten,

damit das Organ verpflanzungsfähig

bleibt. Der Eintritt des Todes muß

dann von drei Ärzten bestätigt wer-

den, von denen zumindest einer vom

Oberrabbinat akkreditiert ist.

### Bahnverbindung von München nach Warschau

Für eine Verbesserung der Eisenbahavert näungen zwischen der Bundesripüblik Deutschland find Pojen haben sich Bundesverkehrenimister Womer Dollinger und sein polnischer emtskollege Janusz Kammski us esprochen. Die Deutsche Bundeslahn und die polnischen Eisenbah: in werden im Auftrag der beiden Hinister prüferi ob bereitsim Fahrpla: 1986 eine direkte Bahnverbindun, zwischen Warschau und Munch aufgenommen wersen

### Operation ..gut verlaufen"

Quirnaster Hans Rosenthal mud voraussichtlich noch eine Woche im Krank-nhaus bleiben. Ein gestern in Berlin vorgenommener Eingriff zur Beseit gung von Vernarburgen, durch die die Nahrungsaufnahme behindert wurde, ist nach Mitteilung seine. Büros "gut verlaufen". Vor sieben Vochen waren Rosenthal Magen und I filz entfernt worden.

Mar To Mark II

#### Pro Huhn 265 Eier

Jede deutsche Henne hat us vergangenen Wirtschaftsjahr (Juli 1985 bis Juni 1986) durchschnittlich 265 Eler gelegt. Wie die Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe gestern in Münster mitteilte, war das Huhn im Kleinbetrieb (mit weniger als 190 Tieren) mit 212 Eiem nicht so fleißig wie die Henne in der "Legefabrik" (über 19 000 Hennen), deren Leistung bei 271 Eiem lag.

#### Betäubt und mißbraucht? dpa, Recklinghausen

Von morgen an muß sich ein 57jähriger praktischer Arzt aus Oer-Erkenschwick wegen des Verdachts der Körperverletzung und des sexuellen Mißbrauchs vor der Recklinghäuser Strafkammer des Landgerichts Bochum verantworten. Er soil in sechs Fällen Patientinnen befäubt und sich anschließend an den bewußtlosen Frauen vergangen haben:

#### Wieder Kindersuchdienst dpa, Münster

Der Kindersuchdienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat bisher 32 654 Kinder, die in den Kriegswirren ihre Eltern verloren hatten. wieder zu Vater und Mutter gebracht oder Informationen über ihre Schicksale besorgt. Die 349 noch offenen Fälle sollen jetzt in einer neuen Medien-Kampagne geklärt werden.

### Zwerge als "Projektile"

Die Organisatoren eines "Zwergenweitwurf - Wettbewerbs haben sich gegen öffentliche Kritik gewehrt, ihr Vorhaben sei menschenunwürdig. David Naylor. Chefredakteur des Magazins "People", das den Wettbewerb sponsort, sagte, die Lilliputaner fühlten sich als "professionelle Projektile". In einer Disziplin werden die Lilliputaner auf Skateboards gebunden und als lebendige Kugel auf einer Kegelbahn eingesetzt.

### Drogenhändler verurteilt

SAD, Valence Drei deutsche Drogenhändler sind in Valence im südfranzösischen Departement Drome zu sieben und zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden. Außerdem müssen sie eine Entschädigung von 5,5 Millionen Francs an den französischen Zoll zahlen. Die Männer waren im Dezember 1985 verhaftet worden als sie 220 Kilo marokkanischen Haschisch aus einem Hubschrauber ausluden. Der Handel war aufgeflogen, als Wildschweinjäger den Hubschrauber bemerkten.

### Frau zum Schein verkauft

dpa, Syrakus Der 33jährige Sizilianer Salvatore Fava, der 1979 seine Frau zum Schein für zwei Millionen Lire (3000 Mark) an einen Rentner "verkauft" hatte, ist zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Der "Vertrag" wurde nie vollzogen, weil sich Fava und seine Frau nach Zahlung des vereinbarten Preises aus dem Staub gemacht hatten. Das Gericht in Syrakus verurteilte Fava denhoch, weil er seine Frau zur Prostitution mit dem anvisierten "Käufer" gezwungen hatte, um ihn "auf den Gesehmack" zu bringen.

### Nur ein Elternteil

AFP, Washington Einem Viertel aller amerikanischen Familien steht nur ein Elternteil vor Wie aus Statistiken des Volkszählungsbüros (Census Bureau) hervorgeht, finden sich 60 Prozent dieser Fälle innerhalb der schwarzen Befölkerung; die Mehrzahl des alleinstelenden Elternteile sind Frauen Grund dafür sei unter anderem die zunehmende Bereitschaft zu Sehwanerschaften außerhalb einer Ehe

Inserer heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt vom manager magazin. Hamburg, bei · 新花山 (1964年) 1777年 (1964年) 1786年 (1964年)

### ZU GUTER LETZT

Lebende Gänsefedern verkauft. Doris Thiessen, Tellingstedt. Kleinaszeige im Bauernblatt für Schleswig-Holstein

## Oct-West-Dialog auf Schülerebene

Ligendliche aus Hessen und der Sowjetunion tauschten Gedanken und Gefühle aus

Plus on das the fragt Stren aus Wiese. is fer und beatiff auf ein folgs Abbis-, or in Forte einer Pahne mit einem-Leintariji pas api dem Reversi Dieses Abzeichen zeigt, daß whili to amoize bint, so Serger aus-Heilig. Und stolz setzt er ninzu-. This and die Reserven der Parteut

Ost-West-Dislog mylachen Jugendllillen in Moskau. Der erste einwöchle 👉 Schülereustausch zwischen der Bundenepublik Deutschland und oer GaSSR endete in diesen Tagen. 15 Michines und Jungen aus der Bundesceptionis waren an diesem Pilotproject beteingt. Die Anregung zum er ten offiziellen Schilleraustausch seht auf ine Initiative des SPD-Poliulters Egon Bahr zurück, Mit Unterstülnung und Einwilligung der hessiother Landesregierung wurde die Gue, stofe eines Wiesbadener Gymnastoms susgewählt und eine Beruistachsenate in Kassel, deren Schüler Misswagenwerk beschäftigt. smil Die Landeszentrale für politi-

Usge: Ausläufer eines umfangrei- (

chen Nordmeernefs überqueren

graz Devischland nach Sudosten.

Auf ihrer Rückselle fließt feuchte-

Miner-shift nach Mitteleurega und

geistigt erneut unter Hochdruckein-

. Varhersage für Donnerstag: Zu-

Regen im Tagesverlauf zunehmen-

Yorkersagekonte

4. May., 8 Uhr

neter

aarag Europa Vangarik

1.45

. .

seem destroyed

outer a collection from

عوم واوائي الارباء

iz in report. Question

Ξ

ecto andecki

Northwest 10 km/h

Istoria Titata

· 表,如何是46.65/h

Negro magnetier

fam. External 🕻

, gradiana digentralia

iÿr dan

ae Berbikungsauflockerung und

niede schlausfrei. Nachts vieltach

nachst statk bewölkt und vereinzelt.

RUGE BORNGÄSSER Moskau - sche Bildung informierte die Schüler - Jugendlichen aus der Bund umfessend ober the Gastland.

abtunter schien der Graben zwischen den Systemen doch sehr tief. wie die deutschen Schüler berichteten. Di- ideologischen Stanzformeln gingen den Moskauer Schülern flüs-zig über die Lippen. Man hatte sie gründlich auf den "Westbesuch" durch das sowjetische Unterrichtsministerium verbereitet. Die Diskusstonen über Frieden und Abrüstung standen dennya auch ganz obenan.

Doch da schnallten wir einfach an", Jagt Sven. Bei Gesprächen über Film, Literatur und Discomusik trat man wieder aufeinander. Es waren auch äußerlich - schon gegensätzliche Welten die da auteinanderprallten. Hier die deutschen Schüler lokker in Jeans mit farbigen Sweatshirts gekieldet. Haarfrisuren je nach Mode and Laune. Thren gegenüber die sowjetischen Schüler in korrekten dunkeiblagen Schuluniformen mit weißem Hemal oder weißer Bluse. Hier die lässig Sprüche klopfenden

blik, die locker auch den Lehrkräften gegenüber auftraten - dort die disziplinierten sowjetischen Jugendlichen, von klein auf an Drill und Führung gewöhnt.

Damit die Begegnungen zwischen den Jungen aus Ost und West nur unter Aufsicht abrollten, hatte man von morgens bis abends Termine und Eesichtigungen geplant. "Einen einzigen Nachmittag hatten wir nur irein, stöhnt eine Schülerin aus Wiesbaden. Diese Zeit haben die westdeutschen Schüler genutzt, um etwas : über das Privatleben der sowjetischen Jugend zu erfähren.

Sie wurden in Moskauer Familien eingeladen. "Das hat uns mehr gebracht als dieses ideologische Geschwafel", so außert sich despektierlich ein Schüler. Lohnend war dieser Austausch sicher. Horizonte wurden erweitert, und Flirts heßen sich auch trotz strenger Kontrolle nicht verbieten: es tlossen viele Tränen beim Abschied - übrigens auf beiden Seiten.

### Kredit nur mit richtigem Puls

Gegen Eireditkartenoetrüger will ein Elektroniker aus Nizze einen auverlässigen Schutz entwickelt haben: Die Identifizierung des rechtmäßigen Eigentümers durch gessen Pulsschlag. Der 43jährige Regis Vanoni. der sich auf medizinische Geräte spezialisiert hat, fand in zweijähriger Arbeit heraus, daß der Blutstrom in den Fingeramerien individuell verschieden ist und eine exakte Identifizierung der Person erlaubt. Dieser Pulswird elektronisch gespeichert, und der Computer kann durch einfachen Vergieich feststellen, ob die Harte im wahrsten Sinn des Wortes "in den richtigen Hi-nden ist.

Nach Vanonis Verstellungen soll der Ernofänger einer Areditkarte kunitis nicht nur seine Unterschrift und Geheinsahl hinterlegen sondern auch seinen Blutstrom messen lassen. Das Gerat zur Pulsidentifizierung soll 70 Mark kosten, Mehrere Unternehmen haben bereits Interesse an Vanonis patentrechtlich geschützter Ertindung angemeldet.

### Mietrecht: Wenn Heizungsrohre platzen könnten

Wenn ein Mieter verreist ist, darf der Hauselgentumer die Wohnung aufbrechen lassen wenn durch Nachtfrost Heinungstonre zu piatzen drohen (Amtsgericht Koln, Az., 218 C

sichem, ste würde bei längerer Abwesenheit dem Hauseigentümer die Schlüssel ihrer Wohnung "an einer schnell erreichbaren Stellen hinterlegen. Im Dezember 1924 verreiste sie, ohne den Vermieter zu verständigen. Dieser befürchtete Schäden an den Heltaingsrohren durch scharfen Nachtfrost. Er beil die Wohnung öffnen. Über die Kosten für den Schlüsseldienst strift man sich.

Im anderen Streitfall waren die Wurzeln einer Eirke auf ein Nachbardrangen in ein Abwesserrehr ein, das nach statten Regenfällen verstopfte. Eine Erdgeschoßwohnung wurde übersehmemmt. Der Wohnungseigentümer hed die Leitung reparieren und verlangte Schudenersatz.

dpa Düsseldort'Köin

84/84). Wenn ein Abwasserrohr durch Baumwurzeln verstopft wird, muß der Nachbar, auf dessen Grundstück der Baum steht, für die Reparaturkosten aufkommen (OLG Düsselforf, Az.: 9 U 51'36) Auf diese Entscheidungen hat gestern der Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in Düsseldorf aufmerksan: gemacht. Eine Meterin natte schriftlich ver-

grundstück hinübergewachsen und j

### Oberrabbinat lenkt ein Empfehlungen für Herztransplantationen verabschiedet

FPHRAIM LAHAV Jerusalem hald keine Gehirnströme mehr meß

Das Thema Organverpflanzung ist in Israel heiß umstntten. Wichtiger Grund dañir ist, daß die Religion die Beisetzung eines Toten in unversehrtem Zustand fordert. Die Entnahme eines Organs gilt daher als Entwürdigung des Toten. So führen selbst Autopsien häufig zu Konflikten mit dem Rabbinat. Ein weiterer Grund ist, daß das Rabbinat den klimischen Tod den Gehirntod - bislang nicht anerkannte. Solange das Herz eines Organspenders schlägt, gilt er als lebend und die Entnahme des Herzens als "Mord". Zwar kann das Rabbinat Transplantationen gesetzlich nicht verbieten, doch gläubige Juden richten sich nach den Empfehlungen, an die sich auch viele Nichtreligiöse moralisch gebunden fühlen.

Vor zehn Jahren wurden in Israel die beiden ersten Herzveroflanzungen vorgenommen - beide Empfänger starben. Seit damals verhandeln Arzte und Rabbiner. Die Arzte wiesen aach, daß ein Mensch tot ist, so-

Der jetzige Beschluß des Rabbinats gilt nur für Herzverpflanzungen. Es ist jedoch anzunehmen, daß bald schon die Erlaubnis zur Transplantation anderer Organe gegeben wird. Die extrem Orthodoxen in Israel wollen diese Eeschlüsse des Oberrabbinats jedoch nicht anerkennen. Sie haben dem berühmten Hadassah-Krankenhaus in Jerusalem, das Organtransplantationen durchführen will,

Boykott\* gedroht.

### Hackethal – ein Mann "auf Messers Schneide"

E s ist schön zu sehen, daß das nor-male Volk denkt. Hackethal ist unser Mann. Zumindest bei dieser Behauptung, die der Chirurgie-Professor in einem Interview für eine Illustrierte tat, wird ihm wohl niemand widersprechen können. Unter mangelnder Aufmerksamkeit hat er nicht zu leiden: Auflagenstarke Blätter füttern ihr Publikum mit Berichten über ihn, und die Telefonapparate in seinem "Eubios-Zentrum" am Chiemsee stehen nicht still. Zu kämpfen hat er nur mit seinen Standeskollegen, die ihm nicht verzeihen. daß er sie seit zwanzig Jahren der "Scharlatanerie" bezichtigt. Von den Kunstfehlern ("Auf Messers Schneide i bis zu der "relativ nutzlosen" Krebsvorsorge ("Keine Angst vor Krebs") reichen seine Vorwürse an die Schulmedizm, mit denen er seine Bücher zu hohen Auflagen führte.

ausgemacht. Wer sich so oft in den Clinch mit Ärzten. Wissenschaftlern. Politikern und Behörden begab, wer durch so viele Rechtsstreitigkeiten ging, muß hart im Nehmen sein. Im Gegenteil. Hackethal ergriff immer wieder die Initiative, löste erbitterte Diskussionen in der Öffentlichkeit aus, zuletzt mit seiner Forderung nach "Sterbehilfe" für schwer und unheilbar Kranke. Anfang dieses Jahres überraschte er mit der Ankündigung, er habe "das Mittel gegen den

Doch Angriffe haben ihm nie etwas

Krebs gefunden". Zwar fehlt bis heute der wissenschaftliche Nachweis für die Wirksamkeit seiner Therapie, doch Hackethal hält "den Nachweis am Einzelfall für ungleich beweiskräftiger als jede Statistik".

mit einem "finanziell verheerenden

Es macht ihm nichts aus, daß die von ihm selbst erfundene medizinische Terminologie ("Haustierkrebs",



Wird 65: Julius Hackethal

"Heilpreis", "Gesundfleiß") m manchen Kreisen Gelächter auslöst, daß seine Ratschläge für ein gesundes Leben (... Wer meine 30 Gebote befolgt, wird nie schwer krank werden") Kopfschütteln hervorrufen. Er verfolgt seine Ideen und Pläne hartnäkkig weiter. Mit 60 sollte ein Chirurg das Messer aus der Hand legen", sag. te er vor Jahren. Auf ihn trifft das freilich nicht zu: Julius Hackethal, der heute seinen 65. Geburtstag feiert, operiert weiter. LUDWIG KÜRTEN

WETTER: Wolkig and mild aufklarend. Am Morgen gebietawei-Deutschland: se Nobelbudung, Temperaturen zwi-

> Weitere Aussichten: Teile nebug trüb teils aufgelockerte Bewolkung und mederschlagstrei. Sonnenaufgang am Freitag: 7.25 Uhrt, Untergang: 16.46 Uhr: Mondaufgang: 13 43 Uhr, Untergang: 21.13 Unril MEZ; zentraler Ort Kassel).

schen 8 und 12. nachts zwischen plus

3 und minus 2 Grad. Schwacher bis

maßiger Wind aus West bis Sudwest.

Temperaturen in Grad Celsius und Wetter vom Mittwoch, 13 Uhr (MEZ):

| Bremen         | ž X                                 | Innsbruck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 %            |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Dortmand       | 6 t-a                               | Istanbul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 %           |
| Dresden        | 9 R                                 | Kairo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 ne          |
| Dusaeldori     | 9 5d                                | Klagenfert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 Sec          |
| <b>Ertur</b> i | ti ba                               | Konstanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 b¢           |
| Essen          | ñ bd                                | Hopenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 P.           |
| Peiggera 5     | 6 5v.                               | Sertu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21 Նա          |
| Flon/burg      | a a                                 | La: Palmus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 ton         |
| Frankiust M    | 7 td                                | Leningrae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 64           |
| Freiburg       | T td<br>T bu<br>T he<br>S td<br>T E | Lisahon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lo e           |
| Garnucin       | Դ հc                                | Lucamo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 hc          |
| Greefay old    | s td                                | London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 66          |
| Hamburg        | 7 E.                                | Los Argelys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 ta           |
| Hanniver       | 0 R                                 | Luxemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 (*)          |
| Kähler Asten   | 2 14<br>1 55                        | Madria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 1.0         |
| Ka.301         | 7 5%                                | Mailand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 - 5c        |
| Kempten        | 3 te                                | Majata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 he          |
| Ku.!           | 5 R                                 | Madorra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 hg          |
| Kobusta        | a bd i                              | Moskad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 be           |
| Hein-Bosn      | 5 R<br>3 bd<br>9 bd                 | Neape!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | là be          |
| Konstanz       | 5                                   | New York                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 iyo         |
| Seipag         | 7 54                                | Numa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 no          |
| Usi Svi!       | 9 8                                 | Oslo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : R            |
| Lateck         | 7 Ä                                 | Ostundo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ië 64          |
| Managem        | 5 6%                                | Palermo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 ha          |
| สีนกรทยก       | i inc                               | Parls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K ba           |
| Munster        | 5 R                                 | Pekang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 53           |
| Norderney      | ÿ R                                 | Pras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 5%           |
| Nümberg        | 9 R<br>5 tw                         | Rhoco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19 54          |
| Oberatdorf     | a he                                | Rom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Id the         |
| Passara        | - bd                                | Selzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 te           |
| Saarbrücken    | 3 Ne                                | Singapur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 pw          |
| Stuttgar:      | 6 be                                | Sid:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 be          |
| TTO:           | 6 54                                | Stockholm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 60           |
| Zugaputae      | 9 3.                                | Straßbarg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|                | -9 112                              | 2.14.1031.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 to           |
| Ausland:       |                                     | Tel Aviv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 be<br>17 st |
| Algier         | là Gw                               | Tokae<br>Tunis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Angerian       | 12 50                               | Volencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 he          |
| Athen          | 16 Gw                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <del>-</del> - |
|                | i7 he                               | Varna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 F.           |
| Satistions     |                                     | Venedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 Ju          |
| Belarad        | 7 bw                                | Wartchau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n ne           |
| Boracaux       | 7 Ac                                | i in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P              |
| Bozen          | 11 he                               | Zenca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | J hr           |
| Emilyadi       | ፍላው                                 | Na habasi ya 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Budapes:       | S Co.                               | Grande in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| Sukaru 1       | i the                               | Grand in the Section of the Section | lier. Zo       |
| Casaelaner     | 21 65                               | Tabled in Property                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contract       |
| Duntin         | 12 R                                | September 1985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 E           |
| Dubrownik      | 14 hu                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Edinbursh      | 13 be                               | embrahr, - Sep-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ALC:           |
|                |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |

هكذا مند لاصل